

HAROLD B LEE LIBRARY
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
PROVO, UTAH

·A-53





# Sammtliche Werke

oon

Caroline Pichler,

gebornen

0 0 11

Greiner.

Reun und brenfigfter Band.

Wien, 1829. Gedruckt und im Verlage ben Unton Pichler. Leipzig, in Commission ben August Liebeskind.

MINIMA MARINA MARINA MARINA MARINA

HAROLD B. LEE LIBRARY
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
PROVO, UTAH

Sammilione Werke.

Caroline Pidiet,

in s n x 4 d 9 g.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

one standard dun nua.

THE COURSE OF THE PARTY SALE OF





## Wiedereroberung von Dfen.

Vo n

### Caroline Pichler,

gebornen

p o n

#### Greiner.

Erfter Theil.

Mit königl. Würtembergischem allergnädigstem Privilegio.

Wien, 1829. Gedruckt und im Verlage ben Unton Pichler. Leivzig, in Commission ben August Liebeskind. are the foregreen house the

saldid salasia

11043 4 705

mary summarious mississive state of them.

TO A SEC ME OF UD

Ihrer

### kaiserlichen königlichen Soheit

ber

Durchlauchtigsten Frau

# Sophia

kaiserlichen Prinzessinn und Erzherzoginn von Herreich

in tiefster Chrfurcht gewidmet von der Verfasserinn.



## Die Wiedereroberung von Ofen.

Erster Theil.

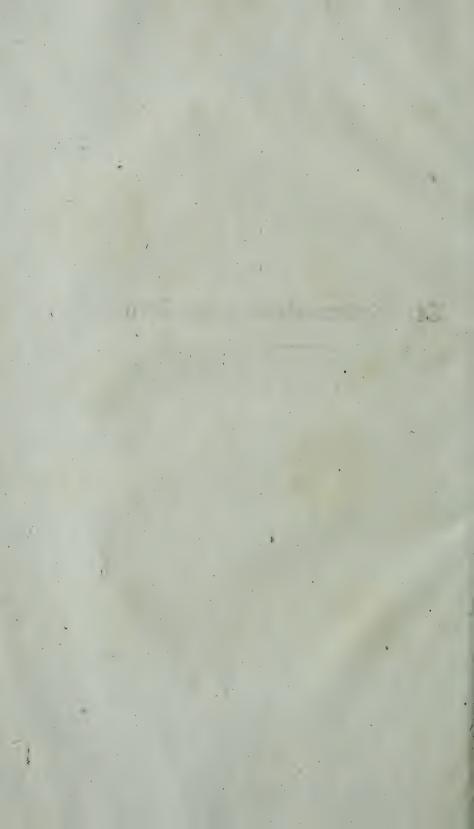

Die Nacht war im Scheiben, ber erfte Dantmerschein bes kommenden Tages zeigte fich fern jenfeits ber weiten Chene, auf welcher fein Begenstand, nicht einmahl ein Baum, den Musblick gegen den Punct verwehrte, wo jest die Dufte, welche über dem Borigont lagen, von einem Lichtschimmer erhellt wurden. Theils schla= fend, theils wiederkauend, lag eine gahllofe Berde Rinder auf dem furgen, trockenen Grafe ber Saide verstreut, und am Rande berfelben; wo der Keldmeg von der entferntern großen Strafe fich bis gegen bas Schloß zog, faß eine gebuckte dunkle Gestalt an der Erde, die auf der ebenen Flache von weitem fichtbar mar. Es mar ein Gulnas 1), dem die Bewachung der Berde für diese Macht übergeben gewesen war; eine furge stämmige Gestalt, in ein weites Gewand von weissem Wollenzeuge gehüllt, die schwarze Müte von Lammerfell auf dem Kopf, deren breite Cappen unter bem Kinn gebunden maren;

und kaum die kleinen schwarzen Augen und die breiten Backenknochen feben ließen. Gein fcmar= jes Saar bing furg geschnitten und schlicht um ben Kopf, Kinn und Lippe waren glatt. Go faß er an der Erde, mabrend fein weiffer, dunn bebaarter Wolfsbund neben ibm lag, ftarrte fin= fter vor sich bin, und schien mit Ungeduld ben anbrechenden Tag zu erwarten. Da vernahm er Tritte binter fich ; fein Ramerad mar aus bem bretternen Guttchen auf Radern berausgekro= den, welches den Sirten zur wechselweisen Schlafstelle und zur Bewahrung ihrer fleinen Bedürfniffe überall hinfolgte, wo fie fich mit ber Berde aufhielten, und schritt jest in der Morgendammerung balb erkennbar über die Bai= be daher. Gein Buchs war bober und ichlanker, als der feines Gefährten. Weiffe Unterkleider, weit und faltig, reichten von den Guften bis auf die Knöchel, und spielten, auch dort nicht gebunden, fren um den Jug. Gine Jacke von dunkelblauem Tuch, mit großen metallenen Ano= pfen und Ochnuren reich befett, bing auf der ei= nen Schulter, und ließ Bruft und Urme, nur vom Sembe bedeckt, feben. Ein großer Sut mit breiter Krempe beckte ben Ropf, um welchen Die langen Saare bis über die Schultern in leich=

ten Locken hingen, und ein starker Bart um Lipspen und Kinn machte den Ausdruck des ernsten Gesichts von dunkler Farbe, und der großen feurigen Augen, noch ernster. Guten Morgen Jano! rief der Kommende: Willst Du jest schlafen, so leg Dich hin, ich bleibe ben den Ochsen.

Ja, jest! brummte Jano verdrießlich, nach= dem ich das Schlimmste schon überstanden habe! Wie so? Was meinst Du? Ist Dir was ge=

fchehn ? 200 miggens

"Nun! Mitternacht ist lange vorüber. Das hast Du bequem verschlafen. Da drüben bricht der Tag schon an. Die Geisterstunde habe ich allein ausgehalten."

Hast Du was gesehn? fragte Miklos, halb neugierig, halb furchtsam.

"Was geht Dich das an?" brummte Jano. Uch nicht doch! Erzähle mir, ich höre gar zu gern zu. Ben diesen Worten streckte sich Mik- los bequem auf den Boden neben seinen Gesfährten hin, zog die Pfeise heraus, schlug Feuer, und sing an zu schmauchen. Nun, mach fort! erzähle, rief er: Was hast Du gesehn?

"Laß mich in Frieden! erwiederte Jano, noch stets verdrießlich: Es ist nicht gut von sol= den Dingen reden." Warum benn nicht? Jett ift es schon Tag, und die Geister können uns nichts mehr anhaben. Erzähle nur!

"Beift Du, was das ift, eine Willi? —" Nein!

"Wir, in unfern Bergen, tennen fie recht wohl."

Wer find fie denn ?

"Das sind die armen Seelen der Mädchen, die als Bräute sterben, da tanzen sie an einsamen Orten ihren Reigen 2)."

Uch geh! Wer wird das glauben!

"Wie ich Dir fage, ben uns im Trentfiner-Comitate weiß Dir jedes Kind davon zu erzählen."

Wirklich? Sie tanzen an einsamen Orten? wiederhohlte Miklos gespannt, und sah dem Erzähler starr in die Augen.

"Ja, und sie haben eine entsetzliche Lust nach lebendigen Männern, die muffen ihnen tanzen helfen."

Gott bewahre!

"Ja wohl! Kriegen sie nun einen Mann in ihren Kreis, der eben nichts von ihrem Thun weiß, oder der auf bosen Wegen geht, und ih= nen deßhalb nicht entrinnen kann, so faßt ihn eine nach der andern, und dreht sich mit ihm im Wirbel herum." —

Und er muß mittangen ?

"Freylich wohl! Er kann nicht anders, und da schwingen und drehen sie ihn dann so gewalztig, bis ihm Hören und Sehen vergeht, und er endlich todt niederfällt."

Todt niederfällt! rief Miklos, und sprang entsetzt empor: Heilige Mutter Gottes! Und hast Du das heut Nacht gesehn?

"Ich sah sie ziehn, erwiederte Jano: Da drüben am Kreuzweg schwebten sie, der Mond ging eben unter, sie sahen recht bleich und wolf kig aus."

Bleich waren sie? Aber schön auch? Nicht wahr? rief Miklos, indem er sich wieder nies dersetzte.

"Manche von ihnen. Uch es ist ein Jammer! Die armen Willi! Sie haben keine Ruhe, und durfen sie auch Keinem gönnen."

Aber wie war's benn mit Dir ? Haft Du tangen muffen ?

"Da sen Gott vor! Ich schlug ein Kreuz ums andere, und zog mein Bild von der Gnadenmutter zu Sasin aus der Tasche. Da wichen sie endlich, und verloren sich in der Ferne." Was Du fagst! Und kommt bas alle Nacht? "O nein, nur zu Zeiten. Es ist auch kein gutes Zeichen, wenn sie sich seben laffen."

Wie so?

"Nun, man fagt, es bedeute allemahl was Schlimmes. Sie hohlen sich gern eine Schwester. Und wir haben jest eine Braut im Casstell."

Mensch! rief Miklos entrüstet: Was fällt Dir ein. Du wirst doch unsere gnädige Gräfinn nicht meinen?

"Ich sage nicht, daß ich sie meine. Aber ich sage Dir so viel: Die Willi laffen sich nicht umfonst seben."

Nein! rief Miklos: Das ist nicht, das darf nicht senn! Unser Graf hat des Kummers ohnedieß genug. Die Heirath seiner Schwester ist noch das einzige, was ihm jetz Freude macht.

"Willst Du's hindern, wenn's doch geschieht? Was kann sich nicht alles ereignen, bis so ein Paar Liebesleute zusammen kommt. Man spricht ja wieder vom Kriege."

Ja, ich habe es auch gehört, und mich darüber gefreut.

"Gefreut? Nein, hore, Miklos! Darüber fann ich mich nicht freuen. Weißt Du auch, daß

es die Turken find, mit benen wir es gu thun haben ?"

Wohl weiß ich's, und das ist eben das Beste. "Diese Unmenschen, diese Beiden, die allen Leuten die Köpfe abschneiden ?"

Mur jenen; die sie in ihre Macht bekommen. Und davor wollen wir und schon verwahren unser Herr Graf und wir.

"Ich wollte; ich ware in Trentsin geblies ben. Wenn es hier los geht, so kommen die Turs ken gewiß über uns."

Dafür werden unsere Herren und wir schon sorgen. Der Beiden Glücksstern ist untergegansgen. Das sagen sie selbst. Sie richten nichts mehr aus gegen uns. Bib acht! wir jagen sie nächstens aus dem Lande hinaus.

"Es sieht mir nicht darnach aus. Den Sza= pary haben sie ja erst vor etlichen Monathen un= ferm Herrn von der Seite weggefangen, und gehn heidnisch mit ihm um."

Wie Jano dieß gesprochen hatte, hob sein Hund den Kopf in die Höhe und schnupperte einer Witterung entgegen, die sein scharfes Gezuchsorgan von weitem spürte, oder sein feines Ohr ihm verrieth.

Run, was haft du? fagte Jano, indem er

fich zu dem Thiere niederbeugte, bas in diesem Mugenblicke auffprang und fortlief. Bald auch wurden in dem beginnenden Morgenlicht ein Paar Reiter fichtbar. Gie famen naber, ber Sund schlug an, mehrere andere bier und dort auf der Saide antworteten mit lautem Bebell, und jest waren auch die Reiter fo nabe, daß fie erkannt werden konnten. Es war ein Mann von Unfebn wie es ichien, von einem Reitenecht begleitet, aber fein Ungar. Der brengespitte But, und die rothen Federn zeigten, bag es ein Of= fizier von der kaiserlichen Urmee war, obwohl ber Reitermantel, in welchen ber Nachtfrost ibn zwang fich einzuhullen, feine Geftalt und feinen übrigen Unjug verbarg. Jest fuhren alle Sunde empor, und eilten laut bellend den Reitern entgegen; die Birten aber liefen mit ihnen, um abzuwehren, wenn fie vielleicht die Reifen= den anfallen follten. Da erkannte Jano, der am weitesten voraus feinem Sunde gefolgt mar, an dem blonden Saar, bas über die Schultern des Reiters wallend, im Morgenwinde flatter= te, an dem Kuraffe, der unter dem Mantel bervorblickte, und an der stattlichen Gestalt, den Rittmeister Olivier von Wattenwyl, vom Regi= ment Ludwig von Baden, den Brautigam bes

Frauleins Marie von Batthiann, der gnabigen Herrschaft.

Mit abgezogener Mütze und tiefem Reigen stellte er sich demüthig an den Weg hin, und stillte eifrig den stets noch bellenden Hund. Auch Miklos war herbengetreten, er lüftete den Hut und begrüßte den Offizier. Freundlich dankte diesfer, die Hand an den Hut gelegt, hielt einen Augenblick an, und fragte in gebrochenem Ungrisschen: Ob Graf Adam zu Hause sen? Miklos verneinte es, man erwartete ihn aber jede Stunsde, es waren wieder sehr traurige Nachrichten von Erd gekommen, und hatten den Grafen besstimmt, länger in Murai Szomboth ben der Familie des Herrn von Szaparn zu verweilen.

Olivier seufzte, aber er antwortete nicht, und abermahl freundlich winkend, sprengte er vorwärts dem Castell von Megger zu, das nun im vollkommnen Tageslichte mit seinen alterthümlichen Thürmen und Zinnen, in Mitte grosper dicht verwachsener Gärten, stattlich in der Entfernung sichtbar wurde. Die Sonne des heistern Uprillmorgens erhob sich am wolkenlosen Horizont in ihrer glühenden Herrlichkeit. Ihr belebender Strahl verjagte den letzten Rest von Schatten und Nachtfühle, alles erstand in's Les

ben. Der Landmann jog mit bem Pflug auf ben Acter, die Berde erhob fich vom Boden, fcuttelte Schlaf und Than von den Gliedern, und brullte mit vorgestrecktem Salfe freudig der fri: schen Morgenluft entgegen, und Olivier strebte im rascheren Trab bem Schlofe zu. Aber er konn= te es nicht sobald erreichen, und fing an ungeduldig über diese Täuschung der Ebene gu wer den, wie er es nannte, welche ibm den Begen= ftand feines Berlangens lange ichon erblicken, und die Beite bes Raumes nicht ahnen ließ, die ihn noch von bemfelben schied. Und bennoch mußte seine liebende Ungeduld fich einer noch langern Entbehrung unterwerfen. In der Gehnfucht, feine Geliebte zu febn, und im Gifer fei= ner Pflicht als Offizier nichts zu verfaumen, hatte er die Nacht zu Gulfe genommen, war geftern Abends von feiner Station aufgebrochen, die gange Racht hindurch geritten, und traf jest, wie er im Schloßhofe vom Pferde stieg, noch kaum in den Wirthschafts = Gebäuden einiges Le= ben an, in den Zimmern der herrschaft aber lag noch alles im Ochlafe.

Sein Reitknecht wußte guten Bescheid in Megner, er zog die Pferde in den Stall, und Olivier ging durch die untere Salle in den Garten hinaus, wo noch ums Schloß herum einige Blumenbeete, und ein Paar Alleen einen Reft ber ebemabls prächtigen Garten zeigten, die in früherer Zeit bas Schloß umgaben, und jett zu einer buschigen Wildnif verwachsen, fich weit binausbehnten. Sier fette fich Olivier unter bem Baldachin von ein paar nach der Schnur juge= ichnittenen Raftanien auf einen Rubesit, beftete von Zeit zu Zeit seine Blicke auf die Fenfter bes Caftells, die in den Garten gingen, um gu febn, wenn es dort lebendig wurde, und ließ fei= nen Gedanken fregen Lauf. Diese führten ibn bald mit einer Urt von schmerzlicher Gehnsucht nach den Sochgebirgen bes Waadtlandes, zu den Bergfeen feiner Beimath, auf ihre grunen Matten, in ihre frischen fregen Lufte; bald lenkten fie fich mit gartlicher Bekummerniß auf Marie Batthiann, seine versprochene Braut, die er innig und glübend liebte, und in deren noch gar in jugendlichem Gemuthe, wie feine Zweifel ibm juffüsterten, wohl bergliche Achtung und schwefterliches Butrauen, aber tein eigentliches Be= fühl der Liebe berrichte, wenigstens tein folches, wie er empfand, und wie er es ben dem Beibe, bas einen Mann beglücken, und wieder von ibm beglückt werden follte, voraussette. Marie war

febr icon, aber auch febr jung; fie batte kaum ihr fechzehntes Jahr guruckgelegt, fie kannte bie Welt, sie kannte sich felbst nicht. In landlicher Stille war fie auf dem vaterlichen Schloffe gu St. Groth aufgewachsen, wohin fich die Kamilie schon früher, der gefahrvollen Nachbarschaft ber Turken wegen, gezogen, und Megner verlaffen hatte. Ihr Bater, ihr Obeim, alle ihre Uhnen, und jest ihr Bruder Mam, hatten un= aufhörliche Kriege mit diesen furchtbaren Unwohnern zu besteben, die; troß Frieden und Waffenstillstands - Bundniffen, ben jedem Unlaß Einbrüche in's Ungarische ober Deutsche Gebieth wagten, aber an den Batthiann's, und mit ihnen verbundenen Gjaparn's einen machti= gen Widerstand fanden. Go maren benn bie triegerischen Manner Diefer Geschlechter fast immer von ihren Schlöffern abwesend. Die Frauen lebten einsam auf denselben, und nur die unbeschränkte Gaftfrenheit, welche die Landessitte gebeuth, brachte einige Abwechslung und Zerstreuung in ihr einformiges Leben. Marie hatte nie Umgang mit Mannern gehabt, und auch ihre Bekanntschaft mit Wattenwyl hatte fich nur auf jene Urt gemacht. Als Abjutant des großen Befiegers der Türken, des Pringen Carl von loth

ringen, war ber junge Ochweizer -Offizier ofters auf verschiedenen Richtungen von diefem nach Wien an Kaifer Leopold und an den Soffriegs? rath geschickt worden. Eine folche Reise führte ihn nach St. Groth, wo feine feinen Sitten, fein wurdiges Benehmen, fo wie fein geiftreis der Umgang, ibn bald bem Grafen Abam und feiner Mutter febr werth machten, und er mit fo viel offner Berglichkeit gebethen wurde, feine Befuche zu wiederhohlen, daß ichon dieß allein bingereicht haben murde, ibn oft nach St. Groth zu ziehn. Aber bier fab er auch Marien, fie fcien ihm eine Blume feiner beimathlichen 211= pen, die ungefehn und unbewundert um desto schöner in ihrer Ginsamkeit prangt; und ber Mann, welcher bereits das Jünglingsalter überschritten, manchen Feldzug mitgemacht, viels leicht manches leichte Abentheuer bestanden, aber nie eigentlich geliebt hatte, fühlte nun gum er= ftenmahl die Regungen einer eben fo innigen als ftarten Leibenschaft.

Seine Befangenheit entging Marien, aber nicht ihrer Mutter, die sie mit Theilnahme und Bergnügen bemerkte. Die Zeiten waren unrus hig, ihr Sohn meist abwesend, sie selbst seit langer Zeit kränklich, und selten im Stande ihr Bimmer zu verlaffen. Marie ftand, wenn bie Mutter, wie es wahrscheinlich war, bald starb, gang allein. Die Grafinn fprach mit ihrem Gobne darüber, es wurden in der Stille Erkundi= gungen eingezogen, die alle zum Bortheil bes Offiziers ausfielen. Er war aus einer angesebe= nen Familie bes Waadtlandes geburtig, fein eigentlicher Rahme Olivier, doch hatte er ben von Watten woll fpater von einem Obeim an= nehmen muffen, ber ihm in Ermangelung eigner Rinder, fein bedeutendes Bermogen unter diefer Bedingung hinterlaffen batte. Geine Denkart zeigte fich ben jedem Unlag edel und gart, fein Benehmen war das eines gebildeten Weltmannes, ber feine erfte Jugend in Frankreich, und felbit in Paris in den bobern Cirfeln zugebracht, und fpaterhin in faiferlichen Diensten ben verschiedenen Feldzügen Lander und Menschen fennen gelernt hatte. Gelbft feine Gestalt war so vortheilhaft, daß auch in dieser Sinsicht die Mutter liebevoll für ihre Tochter ge= forgt zu haben glaubte, wenn sie die stille Liebe, welche der ausgezeichnete Mann ihr weihte, zu begunstigen, und die Zukunft ihres Kindes, un= ter dem Schute eines edlen Gatten ju fichern beschloß. Marie abnete von dem allen nichts.

Ihr gefiel der artige Offizier, der immer fo viel Unterhaltendes von feinen Reifen, von Paris und andern großen Städten zu erzählen mußte, die ihrer jugendlichen Phantasie wie ein Wunderland vorschwebten; sie freute sich, wenn er kam, und er kam, so oft es feine Dienstyflicht erlaubte; fie fprach gern mit ibm, aber feine Unrube, feine bobere Bedeutung tam in ihre Geele. Uls endlich Wattenwyls ehrfurchtsvolle aber gartliche Bemühungen, von dem Benfall der Mutter sichtbar unterstütt, ihrer Aufmerksamkeit nicht mehr entgeben konnten; als fie fich als den Gegenstand ber innigen Liebe eines fo schatbaren und fo wohlgebildeten Mannes erkannte, da fing fie an, fich in diefer Borftellung wohl zu gefallen, und je höher dieß Gefallen flieg, je bober flieg Wattenwyl in ihrer Meinung. Endlich geschah die Erklärung; Marie war verlegen, erfreut, verwirrt, fie empfing feine Umarmung, ben erften Ruf, mit dem eines fremden Mannes Lippe die ihrige berührt; sie wußte nicht, wie ihr geschah, und so ehrerbiethig dieser Rug war, ftromte er boch ein nie gefanntes Feuer burch ihre Adern. Ihre Mutter borte ihr angstliches Geständniß lächelnd an; Wattenwyl warb formlich um feine Geliebte; Graf Abam war boreits

unterrichtet und wohl zufrieden; so machte sich alles ohne Schwierigkeit. Mur Ein Hinder=niß widersetzte sich der schnellen Vereinigung der Liebenden, und dieß war Szapary's unglücklizches Schicksal, dieses innigen Freundes des Batzthianyschen Hauses, der in türkischer Gefangenzschaft ben Hamsabeg in Erd lag. So lange diezer nicht befrent war, wollte Graf Adam an keizne fröhliche Begebenheit in seinem Hause, und so auch nicht an die Hochzeit seiner Schwester denken.

Ungeduldig trug Wattenwyl diese Verzögerung seiner Wünsche; aber der Grund derselben
war so gerecht, und fand so viel Anklang in des
treuen Schweizers Brust, daß er sich darein ergab. Marie hätte zwar ebenfalls gewünscht, das
jungfräuliche Haarband mit der Haube und dem
langen wohlkleidenden Schlener der ungrischen
Frau zu vertauschen, und an des geehrten hübschen Mannes Hand einmahl die Welt, ja vor
allen Wien und den Kaiserhof zu sehn, von welchem ihr Bräutigam ihr schon so viel erzählt hatte; aber der Bruder wollte noch nicht, und der
Bruder war so niedergeschlagen, und troß seines
Ernstes so herzlich gut, daß sie ihm denn ebenfalls willig das Opfer längeren Harrens brachte.

Die Mutter mar am ungufriedensten mit diesem Huffchub. Gie batte viel gelitten, viel erfahren: fie tannte die Unstetigkeit des Glückes, die Beweglichkeit des menschlichen Ginnes, und fie glaubte an fein langes Leben fur fich felbit, an feine beffere Zeit für ihr Baterland. Es batte fie ungemein beruhigt, Marien fobald wie moglich als Wattenwols Frau zu sehen, aber fie betrachtete feit dem Tode ihres Gemahls ben Sobn als das Saupt des Saufes, fie ehrte feinen Ochmerz um den Freund, und fo gab auch fie seinem Bunsche nach, und die Sochzeit ward auf den nachsten Berbst festgesett. Diefe Jahrsgeit ift ohnedieß eine Periode der Freude und bes Segens für bas mit Wein und Früchten berrlich begabte Land, und follte heuer durch den Glanz eines glücklichen Feldzugs, wozu alle Unstalten mit bem größten Rachbruck in Ungarn und Ofterreich gemacht wurden, noch viel berrlicher gefenert werden.

Wattenwyl besuchte seine Braut, so oft er es möglich machen konnte. Marie empfing ihn jestesmahl mit unverstellter Freude. Er war ihr Vertrauter, ihr Lehrer in manchem Zweige der Vildung, von der man damahls in Mariens Vaterlande, das halb eine türkische Provinz war,

wenig wußte. Es war unstreitig ein schönes Vershältniß unter ihnen, aber es genügte Wattenswyl nicht ganz. Er war von jeher gewohnt, die Welt und ihre Ereignisse nicht von der heitern Seite zu sehn, das Unerwünschte war ihm bald wahrscheinlich, und auch in günstigen Umständen sand sein ernster Sinn leicht Grund zu Besorgnissen. So wünschte er auch an seiner Stellung zu seiner Braut, an ihren Gefühlen für ihn manches anders, und er hatte sich eben lange und anhaltend mit Gedanken dieser Urt beschäftigt, als endlich ein Heyduk im Garten erschien, um ihn im Nahmen der Gräfinn zum Frühstück zu hohlen.

Rasch sprang Wattenwyl auf. Er sollte die Geliebte sehn! Dieser Gedanke verscheuchte alle trüben Vermuthungen, und mit freudestrahlens den Zügen eilte er, von dem Heyduken gefolgt, der, so lang er war, den hastigen Schritten des Offiziers kaum folgen konnte, ins Schloß, und in den Saal, der alterthümlich prächtig mit Verzgoldungen und Wand Säulen prangte, die ein kühnes Gewölbe stützten. Die alte Gräfinn saß bereits in ihrem Lehnstuhl unweit des Fensters, vor ihr stand der gedeckte Frühstück Lisch, mit Silbergeräthe und Porzellan schimmernd, und

zu ihren Rugen lag auf einem Riffen ber treue Movs, der bellend auffuhr, und dem Fremden entgegensprang, boch den schnell Erkannten so= gleich freundlich umwedelte, und ihn nach feiner Urt willkommen bieß, wie diefer sich der Grafinn naberte, und ihre Sand mit findlicher Uch= tung fußte. Jest öffnete fich die gegenüberfte= bende Thure, und blübend und lieblich, wie der Frühlingsmorgen, beffen Sonne, burch die gro-Ben Fenfter freundlich ftrablend, die Schatten ber Orangenbäume auf ben Fußboden streute, trat Marie ein. Das knappe ungarische Mieder von bell geblumten Seidenstoffe, vorn mit gol= benen Retten und Ringen geschnürt, der Rock von demfelben Beuge, der von den Guften nieberfloß, und ihren Schritten schleppend folgte, zeigten und erhoben den Schlanken Buchs der ho= ben Geftalt; die ichmale Florschurge, die faltenreichen Florarmel, die den niedlichen Urm von ber Schulter bis zum Ellenbogen umgaben, vol= lendeten ben zierlichen Unzug; aber vor allem icon dunkten Wattenwyl die reichen Flechten bes blonden Saars, bas, um eine goldene Rabel von kunftlicher Urbeit geschlungen, ruchwarts am Ropfe einen zierlichen Knoten bilbete, mahrent vorn um die Stirne bas toftbare Band von ge= triebener Goldarbeit sich durch das zarte Lockensgekräusel schlang, das die frene blendend weiße Stirn, und die blühenden Wangen umspielte. So stand Marie vor dem Bräutigam, der ihr rasch entgegen eilte, und mit entzückten Blicken ihre Hand ergriff, die sie ihm erröthend reichte.

Alle seine Zweifel waren in bem Augenblicke vergeffen, er fühlte nichts als fein Bluck, dieß munderliebliche Wefen fein nennen zu konnen. Freudetrunken ruhte fein Blick auf der holden Gestalt, die er jett lange nicht gesehn, und bas Entzücken bemmte bennahe feine Gprache. Marie begrüßte ihn febr freundlich, fagte ibm, wie sehr auch sie sich freue, ihn wiederzusehn, und ließ fich bann von ihm zur Mutter geleiten, Die indeffen, bas junge Paar mit vergnügtem Blicke betrachtend, das Frühstücks = Gerathe ge= ordnet, und jedem feinen Choccolat im Becher von japanischem Porzellan, der im silbernen Gestelle auf einer kleinen Taffe von Schildpatt stand, hingeschoben hatte. Gie setten sich; aber Wattenwyl war zu glücklich, um leiblicher Rab= rung zu bedürfen. Unverwandt bing fein Huge an feiner Braut, er vergaß des Choccolats, und die Grafinn mußte ibn ein Paarmabl erinnern,

ihn nicht kalt werden zu laffen, weil er sonst ungefund sep.

Berzeiht, gnädige Frau, erwiederte er: Mein Glück ist noch so neu, und ich habe es so lange entbehren müssen, daß es billig meine ganze Seele in Unspruch nimmt. Marie erhob lächelnd ihre Augen zu dem verehrten Freund, aber sie senkten sich vor der Gluth der seinigen, und Purpur bedeckte ihr Gesicht.

Gott segne Euch, meine Kinder! sagte die Gräfinn jest, indem sie die Benden mit leuchtensten Blicken betrachtete: Ihr send glücklich. Gott erhalte Euch dieß Glück, und lasse Euch schönes re Tage erleben, als die meinigen waren, und auch wohl jest noch sind.

Marie und Wattenwyl ergriffen jedes eine Hand der Matrone, und küßten sie dankbar und ehrfurchtsvoll. Wir wollen das Bessere hoffen, nahm der Nittmeister das Wort: Es scheint doch als sollten für Ungarn, und für die Christenheit überhaupt, jetzt bessere Zeiten kommen. Der Glücksstern dieser Heiden naht sich sichtbar seinem Untergange. Seit dem mein Herzog und der tapfere Pohlenkönig sie von Wien wegschlugen, will ihnen nichts mehr glücken. Die christlichen Wassen sind bennahe überall siegreich, und man

zweifelt in Wien nicht mehr, daß die Eroberung von Ofen, die man 1684 aufgeben mußte, heuer gewiß gelingen wird.

Gott sen Dank! erwiederte die Matrone: Ja, wir hatten Ursache zu hoffen. Aber lieber Herr Sohn! Wenn man durch ein ganzes langes Lesben so viel Trauriges und Erschreckliches, mag ich wohl sagen, von diesen Barbaren erlitten; wenn man einen Vater und zwen Brüder im Kampfe mit ihnen verloren hat; wenn man den Gemahl und nun den Sohn immerwährend ihnen mit den Waffen in der Hand gegenüber wußste, wenn man zwenmahl mit kleinen Kindern und seiner besten Habe vor ihnen slüchten, und ihnen seine Bestsungen zur Verheerung hat überslaffen müssen; dann verlernt das Herz, besons ders im Alter, sich freudigen Empfindungen zu öffnen.

Ach Mutter! sagte Marie, indem sie die Hand derselben schmeichelnd ergriff: Send doch nicht immer so niedergeschlagen! Ich sage es Euch, Wattenwyl, suhr sie halb scherzend fortzich habe ein rechtes Kreuz mit der Mutter, und mit Bruder Adam. Sie sehen alles im düsterssten Licht. Sie wollen sich über keine heitere Aussicht, keine Hoffnung freuen. Zwar, indem

sie mit schalkhaftem Lächeln ihrem Bräutigam ins Gesicht sah — Wem sage ich das? Ben wem beklage ich mich? Ben Einem, der auch nicht viel anders denkt, und am heitern Morgen schon an das Gewitter glaubt, das Abends vielleicht kommen wird.

Ihr send muthwillig, holde Marie, erwieberte der Rittmeister, und spottet meines duftern Ginns; und doch habt Ihr, wenn Ihr auch fonst Recht haben möchtet, doch in diesem Mugenblick durchaus Unrecht. Go lange ich in Eurer Gegenwart bin, bin ich der glücklichste, ber beiterfte Menfch. 3ch fann an fein Unglück alauben, ich möchte bas Schickfal herausfordern, und ibm Trot biethen, fo lange ich Euch im Urme babe. Er war ben diefen Worten aufge= ftanden, und hatte, indem er binter Marien trat, die Gluth der Liebe und Freude in den verklarten edlen Zugen, feinen einen Urm um fie geschlungen, indeß seine andre Sand die ibrige an feine Lippen, an fein klopfendes Berg drückte.

Wattenwyl! Wattenwyl! lieber Sohn! welche Rede! fiel die Matrone mißbilligend ein; hatte ich doch Euch, einem befonnenen Mann und frommen Christen, einen solchen — erlaubt,

daß ich es sage — einen solchen Frevel nicht zus getraut! Fordert das Unglück nicht heraus, es hört leise, und schreitet schnell! Laßt uns Gott bitten, daß er das Unzeichen abwende. Ihr wist, wir ungrischen Frauen verstehen Latein und sprechen es auch zur Noth — absit omen! lieber Wattenwys!

Mein Gott! rief Marie fast erschrocken, und schlug ein Kreuz. Wattenwyl aber ließ Marien sahren, trat zur Matrone, küßte ihre Hand und sagte: Gnädige Frau Mutter, Ihr habt Recht, es war übermüthig und unrecht von mir. Bethet für mich, für uns. Ich denke, wir haben es alle nöthig. Er setzte sich auf seinen vorigen Platz. Alle schwiegen einen Augenblick und ein Morgenwölkhen, das über das Antlitz der Sonne lief, löschte ebenfalls für einen Ausgenblick ihren hellen Schein.

Was hat denn Graf Udam für Nachrichten aus Erd? fragte jetzt Wattenwyl ablenkend nach einer Pause.

Schlimme, sehr schlimme, lieber Sohn! entgegnete die Matrone: Ihr wißt vielleicht, daß Hamsabeg 30000 Goldgulden Ranzion für Szapary's Frenheit gefordert hat?

3ch weiß es, und auch daß feine Frau all

ihr Geschmeid, alles was fie sonst an Kostbarkeiten oder Geräthe von Werth besaß, hergegeben hat. —

Die Szapary hat schönen Schmuck! bemerks te Marie, und schönes Silberzeug. Und das Alles mußte fort? Das ist doch sehr traurig.

Ulles, erwiederte die Mutter, und es reich= te doch noch lange nicht an die Hälfte der Sum= me. Mein Gott, die Zeiten sind gefährlich, das Geld ist var. Hat Einer etwas, so hebt er es lieber für einen unvorhergesehenen Unglücksfall auf, der ja Keinem ausbleibt, und kauft kein unnöthiges Prachtgeräthe damit.

Aber ich habe ja gehört, daß die Unterthasnen sammeln gehen wollten, sagte Marie: Wie war denn das?

Sie lieben ihren Herrn über alles, antworstete die Mutter: Sie schoßen zusammen, was sie vermochten, um seine Ranzion herauszubrinsgen, und da alles nicht zulangt, diese unersschwingliche Summe zu schaffen, so haben sie Erlaubniß vom Könige angesucht und erhalsten, im ganzen Reiche für ihres Herrn Erlösung sammeln zu gehn, und sie sollen ziemlich viel schon erhalten haben; denn Szaparys Geschick, des rechtlichen tapfern Mannes, rührt jedes uns

grische Berg, und seine Befrepung ift gleichsam bie Sache bes Vaterlandes geworden 4).

Was Euer edler Gobn gethan für feinen Freund, ermähnt Ihr nicht? fiel Wattenmpl ein.

Er that, was er konnte. Ihr kennt ihn; Ihr kennt seine Freundschaft für Saparn, und Ihr wist, was sein Herz gelitten, seit Dieser in die Gewalt der Barbaren fiel.

Uch ich glaubte im Unfange, der Bruder murbe es nicht überleben, sagte Marie: Ich habe in meinem Leben keinen so unglücklichen Menschen gesehn.

Ich fürchtete etwas ganz anders, sagte die Gräfinn: Ich zitterte für meines Sohnes Versstand; ich versichere Euch, Wattenwyl, er war in manchen Augenblicken wie ein Mensch, der nicht ganz ben sich ist.

Ich begreife das, erwiederte Wattenwyl; denn auch ich habe dieß Unglück erfahren, und kann ich gleich meinen Verlust und mein Gefühl, das eines vierzehnjährigen Knabens in der Trauer um einen verlornen Gespielen, nicht mit dem Schmerz von Männern und Helden vergleischen, so machte doch vielleicht selbst das kindisiche Alter diese ungewohnten Leiden desto fühlsbarer.

Ihr habt auch einen Freund verloren? frage te Marie theilnehmend: D wenn es nicht unbescheiden ist, und vielleicht schmerzliche Wunden aufreisset, so laßt mich wissen, was Euch begegnet ist. Ich habe ja ein Recht an Euern Schmerz. Nicht wahr, Mutter, das habe ich! setzte sie hinzu, indem sie Wattenwyl ihre Hand über den Tisch reichte, und die seine herzlich drückte.

Dank Euch, meine Marie, meine bolbe Braut fur Eure Theilnahme! erwiederte Battenmyl: Glaubt mir, fie thut mir mohl, obgleich die Bunde, welche fie berührt, feines Balfams mehr bedarf, denn fie ift langft vernarbt. Go bo= ret benn. In meiner Rindheit, als ich noch, ein unbeforgter Knabe, auf den beimischen Bergen berum schweifte, Vogelnefter suchte, Fische mit ber Ungel betrog, und einem ichonen Schmetter= ling oder einer bunten Blume ju lieb, wie eine Gemfe über Abgrunde und Felfenspigen fletter= te, da hatte ich zu allen diesen Expeditionen ei= nen Gefährten und Gehülfen an einem Knaben meines Alters, bem Gobn unsers Schulmeifters, beffen gewandter Geift und gelenke Glieder ibn ju bem erwünschteften Begleiter fur mich mach ten, wahrend feine unternehmende Rubnbeit, fein Muth, ihn weit über sein kindisches Alter erhob.

Zäglich faben wir uns in meinen Spielftunden. Coignn, fo bieß bes Schutmeifters Sohn, buthete die kleine Berde feines Baters auf ben Bergen, in beren Schoof bas Schloß meiner Altern ftand. In jeder fregen Stunde fuchte ich den Freund auf seinen verborgenen Weideplaten, in den Schluchten der Felsen auf, wo er es verstand, für feine Biegen die besten Wiesen gu finden, und die frischeften Quellen. Wir batten unsere eignen Zeichen, um uns aufzufinden. Ich kannte feine bobere, überhaupt feine Freude als mit Coigny zu fenn, und auch fein Berg bing treu an dem meinen, nur daß eine unübere windliche Gehnsucht nach der unbekannten Welt, jenseits feiner beimischen Gebirge, ibn oft vollig schmerzlich bewegte.

Es ist ja sonst die Eigenheit Eurer Landsleuzte; entgegnete die alte Gräfinn, Euch nirgends wohl zu besinden, als in Eurem Vaterlande; wie verlangte denn Euer Freund so sehr hinaus?

Nielleicht aus jenem Streben, gnädige Frau, erwiederte Wattenwyl; aus welchem der Mensch immer sein Glück dort sucht, wo er nicht ist oder nicht hin kann. Indeß ist es auch eine Eisgenheit der Gebirgsbewohner überhaupt, daß sie gern auf eine Zeitlang ihr Naterland verlassen

mögen, um fich in der Welt umzusehn, aber auch aus jedem Orte, an dem sie sich befinden, mit Liebe nach der Schweiß zurückbenken.

Und sich auch wohl recht herzlich dahin sehe nen, siel Marie schalkhaft lächelnd ein: Oder glaubt ihr, ich hätte es Euch nicht abgemerkt, wenn Ihr oft so trüb und duster nach den fernen Bergspitzen geblickt, und dann ein recht schwerer Genfzer sich aus Eurer Brust emporgearbeitet hatte?

Marie! antwortete Wattenwyl; solltet Ihr euch nicht geirrt haben? Doch wenn ich zugeben soll, daß ihr recht gesehn, so galt der Seuszer, der in Eurer Gegenwart nach jenen Bergen flog, gewiß nicht ihnen, sondern eben dem Undenken meines Coigny, der diese glänzende äußere Welt, in der ich jetzt an Eurer Seite so glücklich werden soll, zu sehn wünschte, und doch nie schauen sollte

Er starb? fiel die alte Grafinn ein, betrofs fen durch diese Undeutung.

Er stürzte von der Höhe eines Felfens her= ab, indem er einer verlornen Ziege seines Ba= ters suchend nachkletterte.

Mein Gott! rief Marie bedauernd aus: Bie war benn bas eigentlich ?

Gein Bater war arm, und eben fo ftreng als arm. Gine Beerde von wenigen Biegen mach= te nebft einer Butte und einem Stuck Feld bas gange Eigenthum diefer Familie aus. Der Gobn batte die Obliegenheit der Beerde zu warten, fie auf die Beide und wieder nach Sause zu bringen; und weh ihm! wenn je ein Stuck bavon, gefehlt hatte, fein Bater murde ihn unerbittlich gestraft haben. Wie viel hundertmabl war ich ibm daben behülflich gewesen! Wie oft hatten wir die Ziegen miteinander zusammengesucht, wenn sie sich in den Schluchten, in den Rrumm= bolg = Bufchen auf den Soben verstiegen batten, um irgendwo schmackhafte Kräuter oder Ranken von den Felsspißen zu reiffen! Diefen Tag batte ein unseliger Zufall mich im Ochloße meiner Altern festgehalten. Es war mein Oheim Battenwyl angekommen, berfelbe, ber mich nach meines Baters Tode ju fich nahm, und nach Paris führte. Ich durfte nicht fort. Erft am anbern Morgen; als ber Obeim mit feiner Familie abgereiset war, wurde es mir möglich, meinen Freund gu befuchen. 3ch eilte in feines Baters Butte, um zu boren, wo er fen. Er war den Abend zuvor nicht nach Sause gekommen, auch die Beerde nicht. Bestürzung herrschte in

bem kleinen Hause; der Vater war bereits mit Tagesanbruch fort auf die Berge, um den Sohn zu suchen. Ich folgte ihm, wie ihr denken könnt, alsogleich. Wir fanden die Ziegen — eine sehlte, die hübscheste von allen. Von dem Hirten war keine Spur zu sinden. Zwen, dren Tage verzgingen. Immer noch hofften wir auf seine Rückzkehr. Vergeblich! Ich habe Coigny nie wieder gesehn 5).

Wattenwyl schwieg tiefsinnig, seine Zuhöres rinnen ehrten durch Schweigen seinen Schmerz. Aber wie wist Ihr, daß er von einer Anhöhe herabgestürzt ist? warf Marie ein: Hat man seine Leiche gefunden?

Das nicht, aber das beweiset nichts für sein Leben. Ihr kennt unser Land nicht. Da sind ensge Klüfte, auf deren Grund der Sonnenstrahl nie dringt, und wo nie ein Menschenfuß hinzkommt. Da tobt an manchen Orten ein Gießzbach in unerreichbarer Tiefe; da sind auf den Gletschern Schlünde mit Eis oder Schnee nur leicht überdeckt, welche unter dem Tritt des Wanderers einbrechen, und ihn in ein offnes und unzugängliches Grab, tief im Schooß des Berges stürzen lassen. Sehr oft verunglücken Hirten und Reisende auf diese Urt, wenn sie sich

zu weit wagen, stürzen in Klüfte oder in Waldwasser, wo sie Niemand sinden kann, und so ist gewiß mein Freund auch verunglückt, als er, um die verlorne Ziege zu suchen, aus Ungst vor dem Zorn seines Vaters sich zu weit und auf unbekannte Höhen wagte. Seinen Hut fand man einige Tage darnach in einer Schlucht, wohin ihn vielleicht der Wind getragen. Coigny war, und blieb mir verloren, und nie hat wieder ein Freund seinen Plat in meinem Herzen ersett.

Es sind allemahl die Jugendfreundschaften, sagte die alte Gräsinn, welche am stärksten und daurendsten das Herz des Menschen sesseln. So ist auch die Freundschaft meines Sohns, und unfers unglücklichen Szapary. In der Jugend ist das Herz offen, ohne Falsch wie ohne Mißetrauen, später ziehen bittere Erfahrungen, trüsbe Schicksale es zusammen. Man ist getäuscht worden, man hat sich selbst getäuscht. Die Welt, die Familie hat ihre Unsprüche, und man beschränkt sich mehr auf sich selbst und seinen nächsten Kreis.

Das ist erstaunlich, wie Bruder Abam seinen Freund liebt, nahm Marie das Wort: Gewiß, Ihr habt nicht wärmer an Coigny gehangen.

Das will ich wohl glauben; wir waren Kna= ben, Kinder bennahe, als wir zusammen leb= ten. Mehr als zwanzig Jahre find darüber hingegangen. Ich kann an dem Gefühl, mit dem ich jetzt noch des treuen, muthigen, lebensvollen Gefährten denke, den Schmerz ermessen, den das ungeheure Unglück seines Freundes über den Grafen Adam gebracht haben muß.

Es ist auch nicht allein des Freundes Schicksfal, was meinen Sohn so tief beugt; es ist auch die Noth und Gefahr des Vaterlandes, welches solche Streiter, wie Szapary einer war, jetzt so nothwendig brauchte, und so schwer entbehrt. Wie viel Abbruch hat dieses einzelnen Mannes Urm, sein Muth, die tapfere Führung seiner Hausen den übermüthigen Türken nicht gethan, wie oft Hamsabeg, wie oft der Pascha von Ofen vor Szapary gezittert! Der Mann galt ein halbes Regiment.

Und Euer Sohn nicht minder, fiel Wattens wyl ein: Ich weiß recht gut, was ich in Wien bereits über dieß Dioscuren = Paar gehört, wie man sie am Hofe des Kaisers nannte.

Ja, es ist wahr, entgegnete die Matrone, und ein freudiger Stolz lächelte aus ihren Zügen, die ein bennahe jugendlicher Reiz in diesem Ausgenblick verklärte: Ja, ich darf es mit Stolz vor ganz Ungarn, vor der ganzen Welt sagen, mein

Sohn ift ein trefflicher Mensch, die Ebre feines Baufes, Die Stute feines Baterlandes, und feinem König eben so werth, als er ihm unverbrüchlich treu ift. D in dieser Zeit der Verwirrung, des Zwiespalts in Ungarn, welche Berlockungen, welche Unreizungen zum Abfall, fowohl durch Furcht als Soffnung ergingen nicht an meinen Gohn und an deffen Freund! Die Parthen, welche es ftets mit den Feinden des Baterlandes hielt, diefe mochten nun Turken oder getaufte Beiden fenn, fab in ihnen Benden ein unüberwindliches Bollwerk der Treue für den König und bas bestehende Recht. Baren sie auf den Landtagen mehr gehört worden; ware Man= der, ber fich von feinen finftern Machten und ber eignen Citelkeit verleiten ließ, ihnen gefolgt, glaubt mir, es sturbe nicht fo schlimm in Ungarn, und Tötöln hatte nicht fo viele Unhänger bekommen.

Indeß sie noch sprachen, wurde es laut im Schlosse. Pferdegetrabe war zu hören und vieslerlen Stimmen, auch schallten bald rasche Tritzte durch die Semächer, und Graf Adam trat ein. Alles erhob sich und eilte ihm entgegen, selbst die alte Gräfinn, so mühsam ihr das Gehen war, versuchte einige Schritte, aber schnell war ihr Sohn an ihrer Seite, küßte ihre Hand mit

bankbarer Empfindung, und leitete fie beforgt zu ihrem Gibe guruck, auf welchem fie lange Lei= ben, die Folgen fruberer Ochrecken und Beichwerlichkeiten, gewöhnlich feffelten. Beforgt blickte die Mutter in des Gobnes Besicht. Geine duftern Buge, der trube Musdruck feiner Bli= de, fagten ihr nichts Gutes. Wie geht es in Muran Stomboth? Was haft Du für Nachrichten von Erd? war ibre erste Frage, denn sie wußte, daß dieß die Baupt=, ja die einzige Ungelegenheit mar, für welche Graf Abam jest Sinn hatte. Er antwortete nicht, sondern martete, bis die Mutter beguem faß, dann fette auch er fich an ibre Geite, indeß die Brautleute ibm gegenüber Plat nahmen. Dief Odweigen ichon fiel den Unwesenden schwer auf die besorgten Ber= gen. Es war nichts Gutes, mas ber liebenbe Sohn und Freund ben Seinigen fo lange vors enthielt. Gorgend und fragend rubte jeder Blick auf ihm, aber keine Lippe wiederhohlte die Fra= ge, vor beren Beantwortung jedes insgebeim bangte. Endlich begann Graf Udam, nachdem er sich mit Gewalt gefaßt zu haben schien :

Die Nachrichten, liebe Mutter, lauten nicht gut. Die arme Therese in Muran Szomboth ist der Verzweislung nahe. Ich habe sie in einem mitleidswerthen Zustand verlassen, und fürchte bennahe, ihr Körper halt diese Erschütterung nicht aus. Mein Gott! rief Marie: Hat sich denn wieder was Neues, Schreckliches zugetragen? Sie wird sich vielleicht überzeugt haben, sagte die Mutter, daß weder der Verkauf ihrer Schäße, noch was die Liebe der Unterthanen für die Befrenung ihres Herrn unternommen, hinreichend ist, das Lösegeld zu entrichten.

Wollte Gott, es ware nur das! antworte= te Batthiany, indem ein schwerer Seufzer sei= ner Brust entstieg.

Gott im Himmel! rief Marie: Szapary ist boch nicht tobt?

Ich weiß nicht, ob ich das nicht wünschen sollte, sagte Batthiany: Was wir an Geld zusammengebracht haben, reicht nicht ganz an des Begs übertriebene Forderung, aber es fehlt nicht mehr viel daran. Das mag der Wütherich erfahren haben, oder vermuthen. Er weiß, daß ihm sein Opfer bald wird entrissen werden, und nun erschöpft er die Tiefen seiner Grausamkeit und seines Hasses, um den Unglücklichen noch alle Schrecken der Gefangenschaft fühlen zu lassen. Soll ichs Euch sagen, Mutter, Schwager, Schwester? Soll ich Eure Herzen mit dem Entz

setlichen zerreissen, oder den Schlener nicht lufe ten, der den Abgrund des Jammers vor Euch deckt? Er hielt inne, und blickte duster und starr vor sich hin.

Sprich, mein Sohn! antwortete die Mutter: Was dein Bruderherz noch nicht zerdrückt hat, werden auch wir zu ertragen im Stande seyn. Was ist geschehn? Hat er ihn mißhandeln, marztern lassen? Alle Blicke hingen an Batthiany. Alle Herzen schlugen in banger Erwartung.

Er hat ihn an den Pflug spannen lassen! rief Batthiany nun, mit gewaltsamer Unstren=gung: Szapary, mein Freund, mein Bruder ist dem Viehe gleich geachtet, er arbeitet mit dem Uckerstier b! Bey diesen Worten sprang Batzthiany auf, und unfähig seinen Schmerz zu bezwältigen, der sich in dumpfen Tönen kund gab, entstoh er aus dem Zimmer, und ließ die Übrizgen, in starren Schrecken versenkt, zurück.

Halb Ungarn war in der stürmevollen Zeit, von welcher diese Blätter handeln, noch in den Händen der Osmanen, welche ihre siegreichen Waffen oft noch viel weiter und zweymahl bis Wien getragen hatten. Unter ihrem großen Su-

lenman, in der Galfte des fechszehnten Sabrbunderts, war ibre glanzenoste Epoche. Die Zwistigkeiten in dem benachbarten Ungarn, welde nicht bloß öffentlich von diesen Ungläubigen, fondern im Stillen auch von mancher driftlichen Macht, aus haß und Neid gegen Ofterreich genabrt murden, batten bisber das Meifte benge= tragen, um ben Turfen ihre Giege zu erleichtern, ihren Länderbesit zu vermehren, und ihnen die Bauptstadt von Ungarn, bas königliche Ofen, gu überliefern. Sundert und fünf und vierzig Jahre batten fie es befessen, und mit ibm viele ber schönsten Provinzen von Ungarn. Buda galt für eine der erften Stadte des Osmanischen Reichs, für ein Bollwerk des Islams, und wurde ibrer Lage an der Donau wegen, und wegen ihrer warmen Bader, für hochst wichtig, ja bennahe für beilig gehalten. Ein Pafcha führte bafelbit das Regiment, und es ist aus der Wichtigkeit, welche die Osmanen felbst diesem Plate benlegten, ju schließen, daß der Mann, welchem er anvertraut mar, einer der ausgezeichneteften Felbfürsten ber Pforte fenn mußte. Nicht weit von Ofen, am rechten Donau = Ufer abwarts, refibirte in Erd Samfabeg, ber indeg bem Da= scha von Ofen untergeordnet war, und so ma-

ren die turfisch ungarischen Provinzen alle, Beerführern vom verschiedenen Range anvertraut, die aber feit einigen Jahren einen viel fcmere= ren Stand als ehebem hatten. Das Rriegsglück hatte fich merklich gewendet; mit Golenman II. Tod ichien ber Stern ber Osmanischen Macht un= tergegangen zu fenn. Die Ofterreichischen Waffen machten unter geschickten Beneralen immer mehr Fortschritte; in den Ungarn erwachte zum Theil ein anderer Beift; viele Große, des Ubermuths und der Bedrückung der wilden Rachbarn mude, griffen eigenmächtig ju ben Baffen, und ihre Bestrebungen schloßen sich an die der kaiferlichen Beere an. Unter diefen waren die Freunde Batthiany und Szapary die vorzüglichsten, und die Lage ihrer Guter machte ihnen die Turken zu gar unerwunschten Nachbarn. Batthiann's 216= nen und fein Vater Christoph hatten bereits unnachlaffend gegen sie gefampft, und Gaparn, ben eine innige Freundschaft an Abam Batthiann jog, vereinigte, so wie der Tod seiner Altern ihn in den Befit der vaterlichen Guter gefett hatte, die muthigen Ochaaren, welche ibm als ihrem Gebiether gehordten, mit benen feines Freundes, um gemeinschaftlich ben allgemeinen Feind der Christenheit zu bekampfen. Aber nicht

bloß mit ben Baffen in ber Sand suchte Gzaparn fein Eigenthum und feinen Glauben gu vertheidigen und zu schüten; auch auf den Bersammlungen des Reiches, wo, ihrer Verfaffung gemäß, die Abgeordneten aller Comitate fich über das Wohl des Baterlands beriethen, und auf welchen Szaparn's weitläufige Besitungen ihm eine gewichtige Stimme verschafften, leuch= tete bald der höhere Beift des jungen Mannes, feine flare Unficht und feine ernfte Willenstraft vor Vielen bervor. Eine naturliche Beredfam= feit, unterstütt burd Erfahrungen, welche ibm frühere Reisen gaben, und durch den Eindruck einer edlen Gestalt, überwältigte oft die Gemüther der Zuhörer, und bald mar der junge Staparn als einer ber besten Redner, aber auch als ein unbestechlicher Freund des Rechts und bes Baterlandes anerkannt.

Bu allen diesen glänzenden äußern Vorzüsgen gesellten sich noch beglückende häusliche Verhältnisse. Alls nach der Altern Tode die grossen Güter ihn zu einem der vorzüglichsten Frener machten, stand dem schönen, reichen Manne die Wahl unter den glänzendsten Töchtern der edelsten Geschlechter offen. Aber die seinige siel auf ein sanstes liebenswürdiges Wesen, die Tochs

ter einer benachbarten edlen aber armen Familie, mit der er schon als Rind gespielt, und ihr im= mer por allen ihren Gespielinnen gut gemefen war. Die Erinnerung an diese jugendliche Reigung batte ibn auf feinen Reifen und in den Berftreuungen ber großen Welt nicht verlaffen, und Theresens Gedanken waren dem theuren Spielgefahrten mit Ochmerz, aber ohne Soff= nung überall bingefolgt. Die aber hatten weder fie noch ihre Altern baran gedacht, bag ber glan= zende, von Allen gesuchte Jungling noch jener frühern Vorliebe denken wurde. 211s er ihrer aber dennoch gedacht, und formlich um fie ge= worben hatte, da fühlte fich Therese überglücklich, das beneidenswertheste Weib in gang Ungarn. Mit ichwarmerischer Ergebenheit bing fie an ihrem Gemahl. Gein Wille, fein Bunfch war ihr Befet, fie lebte nur in ihm und für ibn; und wenn etwas in den ersten Jahren ib= rer Ehe den irdischen Simmel ihres Glückes ftorte, und fie daran erinnerte, daß biernieden noch fein Eben sen, so waren es die oftmabligen Rriegszüge ihres Gemahls. Doch bas Glück hat= te ihn auch hier so treu und stetig begleitet, die kühnsten Unternehmungen waren so vollkommen gelungen, daß endlich auch ihre Furcht, beren

Szapary oft scherzend spottete, sich zu vermins bern anfing, und sie den Sieg als einen Sclaven ihres herrn und seines Waffenbruders zu betrachten anfing.

Vier liebliche Kinder, Sohne, Erben seines Mahmens, verschönerten sein häusliches Leben, und so stand Peter Szapary beglückt in seinem Hause, geehrt von seinem Vaterlande, gestürchtet von seinen Feinden, geachtet am Kaiserhofe, vor Vielen seiner Zeit beneidenswerth, mächtig, einflußreich da, und es schien, als habe das wandelbare Glück, nur ihm zu Liebe, seine Launen abgelegt, um ihn überall und dauernd zu begünstigen.

Szapary hatte, wie jeder ausgezeichnete Mann, auch sicher unter seinen Standesgenossen und Mitbürgern geheime Feinde; doch bis jest hatten die allgemeine Uchtung, deren er genoß, und die Liebenswürdigkeit seiner Sitten ihren Haß im Zaum gehalten. Ungeduldiger ertrugen seine ungläubigen Nachbarn seine immer wachsende Macht, und die Schmach so vieler mißlungenen Kämpfe, und sannen auf Rache an ihm. Vor allen hatte Hamsabeg ihm längst blutige Vergeltung geschworen, und nur das hin gestrebt, wie er ihn verderben, tödten,

oder lebend in seine Gewalt bekommen möchte. Mancher Bersuch dieser Urt war schon unternom= men worden, aber jeder war an der Sapferkeit und Wachsamkeit der zwen vereinten Freunde gescheitert, und jeder batte bengetragen, ihren Muth zu erhöhen und sie zu neuen Ungriffen und neuen Giegen anzuspornen. Endlich aber mach= te die Gewohnheit des Gieges der frühern Borficht vergeffen. Die Gicherheit erzeugte den Ubermuth, besonders ben Saparn, dem bis jest bas Glud auf ungewöhnliche Urt gelächelt batte. Ulljufühn magte er fich, von Batthiann begleitet, ben einem Streifzug, ben fie mit ihren Leuten ins Bebieth von Erd unternahmen, in bas feind= liche Land. Es ift ungewiß, ob Samfabeg ihren Unschlag durch Verrätheren erkundet, oder feinen Plan auf Gzaparn's bekannte, zu große Zuverficht gebaut batte, genug, er ftellte ihnen einen hinterhalt, der ihnen, wie sie zu weit vorge= brungen waren, von ihm felbst geführt, mit fol= der Ubermacht in den Rucken fiel, daß an feinen Gieg mehr zu denken mar, und nur perfon= liche Rettung noch das einzige Ziel ihrer verzweifelten Unftrengungen fenn konnte.

Der Kampf war eigentlich nur auf den zwen Puncten, wo die Waffenbruder stritten, welche

zu trennen eine ber erften Bemühungen ihres Feindes gewesen war, der nach ihrem Blute, aber noch mehr nach ihrem Befite lechte. Den= noch war um Gapary ben weitem bas ftartfte Gefecht, Samsabeg both alle seine Macht auf, um diefen einzelnen Mann zu überwältigen, und wie tapfer dieser auch kampfte, da er wohl füblte, worauf es abgesehn war, so ward es ihm bennoch in die Lange unmöglich, so zahlrei= chen Feinden zu widerstehn. Mit Wunden bebedt, erschöpft, riß ihn endlich der Fall feines Pferdes zu Boden, das ihn unter der Last seines Korpers begrub. Ein wuthendes Allahge= fcren verkundete Samfabeg den langgewünsch= ten Gieg; um Batthiann ließ ber Wiberstand ber Feinde nach, er benütte ben gunftigen Mugenblick, verdoppelte seine Unstrengungen, und es gelang ihm fich durchzuschlagen und feine Leute zu erreichen. hier aber erfuhr er erst, was un= glückliches geschehen war; augenblicklich wollte er fich in den Kampf zurückstürzen, den Freund befregen, ober mit ihm untergehn. Geine Leute hielten ihn mit Bitten und halber Gewalt von einem Beginnen ab, von dem sich fein guter Ausgang zu versprechen war, noch mehr aber hielt ihn die Erschöpfung feiner Rrafte ab. Much

er war verwundet, auch er bedurfte der Hülfe statt sie Undern zu geben, und so ward er denn von seinen traurenden Unterthanen auf einer Bahre von Zweigen liegend, und durch eine Ohnmacht dem ganzen Gefühl seines Unglücks entnommen, in den nächsten Ort, und als sein Zustand es erlaubte nach St. Groth zu seiner erschrockenen Mutter zurückgebracht.

Geine Beilung ging langsam von fatten. Buth und Ochmerz um den verlornen Freund binderten die Wirkung der unverdorbenen Jugenderaft. 211s er endlich genefen, und im Stande war, die troftlose Gattinn, die verwaisten Rinder des Freundes in Szomboth zuerst zu be= fuchen, da vernahm er die niedrige Graufamfeit, mit welcher Samfabeg feinen Gefangenen beban= belte, der frank und verwundet, ben elender Roft, welche kaum fein Leben erhielt, in einem feuchten Loche, das ihm zum Kerker diente, ichmachtete, und dieß nur verlaffen durfte, um die niedrigsten Sclavendienste in der Ruche feines Peinigers zu verrichten. Diefer mar fo uner= mefflich über feinen Triumph erfreut, daß er ein Freudenfest anstellte, als er feinen Feind in feine Macht bekam, und noch jest ofters fich die teuf tische Ergöhlichkeit verschaffte, in boch eigner Person in seiner Küche zu erscheinen, um sich an dem Anblick seines entwürdigten Feindes, und an den entehrenden Diensten zu weiden, die jener sich zu verrichten gefallen lassen mußte, um einer noch unmenschlicheren Behandlung zu entgehen ?).

Go vergingen Monathe, binnen welchen Saparn's Gemuth durch alle Stufen der em= pfindlichsten Geelenfolter ging, von dem ersten Sturm ber Bergweiflung, in welchem er mehr als einmahl versucht war, feinem Leben ein En= be zu machen, und nur durch den Bedanken an Beib und Rind, und feinen frommen Glauben bavon guruckgehalten murde, bis zu der todtli= chen Ermattung der Soffnungslofigkeit, in welder die Geele alles, felbst die Rraft ju mun= ichen, aufgibt. Denn fo viel auch Batthiann und die übrigen Freunde für feine Befrenung zu thun und zu opfern gefonnen waren, fo viel bereits dafür geleistet worden war, so erfuhr Gaparn boch nichts bavon, benn es geborte mit zu ben Qualen, welche feine Peiniger auf ibn baufen wollten, ihm jede Nachricht von feinen frühern Berbindungen zu entziehn; und allen Zusam= menhang zwischen der übrigen Welt und dem un= glücklichen Gefangenen aufzuheben.

Indeffen, fo fchreklich diefe Lage war, fo

entblößt von jedem Trost, jeder Erleichterung sie scheinen mußte, so sehr der Beg strebte, sie dazu zu machen, so lebte doch selbst in der Nähe dieses Barbaren ein Wesen, dem das Unglück des Gefangenen, mehr aber noch die Standhaftigkeit, womit er es ertrug, Mitseid und Achtung eingeslößt hatte, und das nun mit allem Ernsste darauf bedacht war, was in seiner Macht stand, zur Hülfe, zum Troste des Unglücklichen zu thun.

Samfabea batte eine Tochter, ihr Nahme war Sobeide, und unter vielen Kindern benderlen Geschlechts, welche seine Gemablinnen und Sclavinnen ihm gebohren, stand sie des Baters Bergen am nächsten. Ihre Mutter, ein geraubtes Christenkind von einem italienischen Ruftenlanbe, und im Gerail des Begs im Mohamedani= ichen Glauben erzogen, hatte, wie fie beranwuchs, durch ihre Schonheit und durch den Stolz ihres Benehmens die Augen ihres Gebiethers auf sich gezogen. Er entbrannte leidenschaftlich für sie, und erhob sie zu feiner Favorite. Gobeide war ihr einziges Kind, es erbte zum Theil die Gestalt und Sinnesart der Mutter, und blieb, als diese jung ftarb, bem Bater unaus= sprechlich theuer. Sorglich ließ er über ihre Pfles

ge machen, und vertraute diese einer alten grie= chischen Sclavinn an, die eine besondere Gabe befaß, Kinder zu behandeln, und für ihr Mufkommen zu forgen. Unaftasia, so bieß die Griedinn, hatte es in ihrem Innern nie verschmer= gen konnen, bag man Gobeidens Mutter ihrem angebornen Glauben entfremdet hatte, und fie ergriff nun die Gelegenheit, so viel sich unbemerkt thun ließ, durch Schmeichelen, Reugierde und Uberredung, bier und dort einen Reim mab= rer Begriffe in Gobeidens Gemuth zu ftreuen. Sie wußte ihr so viel Vortheilhaftes, so viel bem flaren Beift bes Madchens einleuchtendes von den Christen, von ihrem Glauben, von der Lebensweise und großen Frenheit der drifflichen Frauen zu erzählen, daß Gobeide ben weitem feine so ungunftige Meinung von den Franken und ihrem Propheten Iffa 8) hegte, als ihr Bater. Dieser sah mit allem Stolz eines Drientalen, und mit allen Vorurtheilen eines Mohamedaners auf diese Giaurs berab, die Ochweinefleisch effen, ihr Saupt nicht bescheeren, sich nicht fünf Mahl des Tages maschen, und in ih= rer knappen Kleidung alle Begriffe von Wohl= anständigkeit eines Turten beleidigten. Geiner Meinung nach waren fie eine verworfene Cafte,

nicht viel besser als die Paria's in Jindostan, nicht mehr werth, als vom Angesicht der Erde vertilgt zu werden. Ja es schien dem eifrigen Moslim nur als eine Strafe für frühere Sünsden seiner Glaubensgenossen erklärbar, daß Gott erlaubt habe, daß diese verdammten Ungläubisgen ihre Hauptstadt vor dren Jahren den Hänsden der Osmanen, die sie bennahe schon inne hatten, wieder entreissen, und jest in Ungarn ihre siegreichen Wassen überall gegen die von Gott mit Unwillen angesehenen Rechtgläubigen geltend machen durften.

Eine kräftige Stüße der sinkenden Osmanis schen Macht glaubte Hamsabeg in seinem neuen Nachbar, dem kürzlich ernannten Pascha von Ofen, Abdurrahman zu sinden. Der Ruf, welscher diesem Mann vorausging, dem in kurzer Zeit die bedeutendsten Pläze, Bagdad, Kamisniec, und jest Buda, von der Pforte waren ansvertraut worden, noch mehr aber die Betrachtung, daß es gut sen, den Besehlshaber von Buda, dem der von Erd gewissermassen untergeordnet war, zum genauesten Freunde zu haben, bewogen Hamsabeg einen Plan zu entwerssen, der ihre benderseitigen Interessen aufs inznigste vereinigen sollte. Er wollte ihn durch

Sobeibens Sand zu feinem Tochtermann maden, und zweifelte durchaus nicht, ben benden Theilen Eingang mit seinem Borschlag zu finden. Abdurrahman war, wie es bieß, noch in blubenden Mannesjahren, tapfer, tampfluftig, von ausgezeichneten Beiftesgaben, und felbst fein Außeres konnte einer Frau gefallen, ob= wohl ein Bater hierauf ben den Orientalen noch viel weniger Rücksicht nimmt, als ben den Abend= ländern. Aber Samfabeg liebte fein Rind gart= lich, und hatte eine Uhnung von der Unabhangigkeit ihres Geistes. Er erfreute sich also dop= pelt an der Mussicht, welche seinen Vortheil so schön mit dem Glucke feiner Tochter vereinigte. Er sprach mit Gobeiden davon, er schilderte ibr Abdurrahman auf das Vortheilhafteste. Sobeide war zufrieden mit dem Vorschlage, boch äußerte fie febr nachdrucklich bas Berlangen, den ihr bestimmten Gemahl zu seben, ebe die Beirath vollzogen wurde. Samfabeg fand dieß Berlan= gen feltsam, ungehörig, unausführbar, aber weil Gobeide so fest auf ihrer Meinung bestand, willigte der Vater endlich ein. Es wurde veran= staltet, daß sie in dem Gartenkosche?) ihres Baters, der eine weite und schone Aussicht über die Donau und die jenseitigen Ufer both, hinter ei-

nem ju ahnlichen Zwecken bereiteten, bichtvergitterten Fenster Plat nehmen sollte, von wo man den Gaal und alles was darin vorging, überschauen konnte, ohne felbst gefehn au werden. Sierher lud Samfabeg ben zukunftigen Schwiegersohn, unter dem Vorwande eines glanzenden Festes, das er ibm geben wollte, und Gobeide konnte nun ungehindert ben Mann betrachten, der jum Berrscher ihrer Zukunft bestimmt war. Gie fand den Pascha schlank und schon gewachsen, im reifen Mannegalter, Un= stand und Kraft in seinen Geberden, Geist und Feuer in ben feinen Bugen; bennoch lag etwas in dem Ausdruck seiner Mienen, in dem unfteten Bliben seiner Mugen, was ihr nicht recht gefiel. Aber fie brachte diefen Ginwurf allzugro= fier Babligfeit durch die Uberlegung jum Ochweigen', um wie viel ihr Loos an ber Geite biefes geistvollen Gelden schöner fenn werde, als bas von taufend ihrer Ochwestern, und so gab fie obne Widerrede dem Vater ihre Zusage, und sah mit Rube den Sochzeitfenerlichkeiten entgegen.

Über diesen Planen und Vorkehrungen war der Winter vergangen, und der Frühling in aller seiner Milde für jene wärmeren Gegenden zurückgekehrt. Die köstlichen Gärten, welche den

Pallast des Samsabeg umgaben, fingen? an, ibre Reize am belebenden Sonnenstrahl zu entfal= ten, und der Aufseher derselben sah sich in dem gablreichen Dienstvolke des Begs, unter welchem sich Sclaven aus allerlen Landern, und von allerlen Sandthierungen befanden, nach ei= ner Person um, die ihm aus einer dringenden Verlegenheit belfen konnte. Samfabeg, der feine Barten gern mit allem, was felten war, ausgeschmückt fab, und ber auch die Liebe feiner Tochter für schöne Blumen kannte, hatte einen gro-Ben Transport hollandischer Zwiebeln, Snagin= then, Tulven, Rarciffen und Ranunkeln mit bedeutenden Kosten über Konstantinopel kommen laffen, und erwartete nun bald ihren Flor in fei= nen Garten zu erblicken. Aber der Mann, dem ihre Pflege von dem Beg übergeben wurde, ver= ftand fich nicht recht auf diesen Zweig der Bar= tencultur, und munschte einen Menschen zu finden, der ihm hierben an die Sand geben konn= te; benn er fannte feines herrn Ginn nur gu gut, und konnte sichs leicht berechnen, daß ein Mißlingen in diesem Falle eine grausame Strafe, vielleicht den Tod jur Folge haben murde. Ein glücklicher Zufall ließ ihn entdecken, daß der neue ungrische Rriegsgefangene, über beffen Befiß der Beg so ungemeßne Freude bezeigte, und den seine Laune, um sich an dem Anblick seiner Qual zu weiden, in seiner Küche verwenden ließ, einst diese Liebhaberen auf seinen Schlössern selbst geübt, und wohl in der Pflege dieser Blumenzwiebeln erfahren sen. Er erbath sich, da ohnedieß der Beg für einige Zeit abwesend, und in Ofen war, den Gartenkundigen Sclaven von dem Vorgesetzen des Küchenpersonals, und ershielt ihn ohne Mühe.

Bon ben erften warmen Luften gelockt, batte Gobeide ben Entschluß gefaßt, die Garten wieder zu besuchen, von welchen fie der Winter geschieden, und die sie doch fehr liebte. Gie er= ftreckten fich vom Saufe über einen fanft abban= gigen Sugel binab bis an die Donau, welche ju ihrer Verschönerung und Bewässerung biente, indem geschickte Vorrichtungen angebracht ma= ren, um das Maffer berfelben bequem zu bie= fem Zwecke zu schöpfen. Ruble Grotten, zier= liche Roschke, und dunkle Schattenparthien, burch springende Waffer erfrischt, zierten ibn, und fehr hohe Mauern entzogen feine eignen natürlichen Reize, fo wie die belebten Ochonbei= ten, die öftere in demfelben wandelten, jedem neugierigen Blick. Gobeide betrat ibn, von meh-

reren ihrer Frauen und ihrer treuen Warterinn Unastasia begleitet, welcher die Pflege des Kin= bes ein Recht auf das Zutrauen und die Liebe der Jungfrau gegeben hatte. Vor ihnen ber gin= gen zwen schwarze Sclaven, um die Unkunft der Gebietherinn im Garten zu verkunden, und die männlichen Arbeiter, welche bereits an den Beeten und um die Treibhäuser beschäftigt wa= ren, aus ihrer Wegenwart zu entfernen, bamit ja fein entweihender Blick fie treffe. Unter diefen Sclaven war auch Szaparn, wie die übri= gen beschäftigt, schwere Korbe mit fruchtbarer Erde in die Beeten zu tragen, in welche dann die köstlichen Blumen gesetzt werden sollten. Go wie der Schwarze sich naberte und feinen Befehl ausrief, eilten die Sclaven schnell von allen Seiten bavon, benn fie kannten bie gefährlichen Kolgen einer folden Gaumniß. Mur Giner vermochte nicht den Gefährten fo schnell zu folgen, und so erblickte ihn Gobeide noch in einiger Ent= fernung, wie er eben mit mubfamer Unstrengung eilend, binter einem Baumstamme verschwand. Die ausnehmende Blaffe diefes Mannes, die Erschöpfung, welche seine Bewegun= gen zu hemmen schien, und dennoch ber Ubel der Gestalt, der Stolz der Haltung, den selbst

Sclaventracht und fichtbares Leiden nicht zu verwischen vermochten, batten Gobeibens Mufmertfamteit erregt. 3br Blick folgte bem Unglückli= chen; denn daß er bas war, ließ fein Unfebn fie nicht zweifeln. Gie gewahrte ihn noch hinter ben Baumen, und fah, wie er fich an einen ber= felben bielt, vermuthlich um fich zu ftugen, ober einen Augenblick zu ruben. Aber gewohnt, sich von ihren Gefühlen nicht schnell dabin reiffen zu laffen, verschloß fie auch jest ihre Bedanken in ihrer Bruft, und feine ihrer jungen Begleite= rinnen hatten etwas bemerkt. Mur Unaftafia's Blicken war die Richtung der Augen ihrer Ge= bietherinn und die flüchtige Bewegung in den Bugen berfelben nicht entgangen. Aber auch fie ichwieg und wartete, benn fie kannte Gobeiden beffer als die übrigen Sclavinnen alle.

Der Spaziergang wurde gemacht und geenstet, man kehrte ins Haus zurück, und erst gesgen Abend rief Sobeide ihre treue Anastasia, und gab ihr den Auftrag, sich ben dem Aufseher der Gärten zu erkundigen, ob die Sclaven ihres Vaters auch alle gesund, und ob die Kranken unter denselben nicht irgend einer Pflege oder Schonung bedürftig wären. Anastasia gehorchte, und brachte in ein Paar Stunden die Antwort:

Der Bostangi kusse den Staub von seiner Herrinn Füßen, und lasse ihr melden, seine Untergebenen genößen alle durch Allah's Huld und des
Propheten Fürsprache vollkommnes Wohlseyn;
nur Einer sen unter ihnen, den schmerzhafte
und schlechtgeheilte Wunden, und auch sonst
noch Eigensinn und Hochmuth bennahe zur Arbeit untüchtig machten, und das sen der Christensclave, sener ungrische Gefangene, den ihr
Vater vor einigen Monathen in einem glorreis
chen Gesechte überwunden, und an die Fersen
seiner Macht gekettet habe.

Sobeide wußte genug. Der Unglückliche, ben sie gesehn, dessen Gestalt wie seine Züge von seinen Leiden, aber auch vom Seelenadel zeugten, mar der Feind ihres Vaters, der tapfere Szapary.

Jest erst rief sie sich mit erhöhtem Mitleid und lebhafterm Vergnügen sein Bild noch
einmahl zurück, diesen hohen Buchs, diese bedeutenden Züge, deren Blässe durch den dunkeln Knebelbart noch vermehrt wurde, und den Ausdruck dieser großen schönen Augen, die
selbst in Schmerz und Erniedrigung ihr Feuer
nicht ganz verloren hatten. Sobeide hatte in
ihrem ganzen Leben wenig Männergestalten

gesehn, eine solche aber nie, und jest, da fie mußte, daß dieß der heldenmuthige Christ war, den sie schon längst mehr bewundert als gehaft hatte, jest verklarte fich diese Gestalt mit dem Glanze eines Rustem oder Untar 10) ihrer morgenländischen Dichtungen vor den Mu= gen ihres Beiftes, Indeffen, fo lebhaft auch ber Eindruck gewesen war, welchen Gaparn's Un= blick auf die junge Mohamedanerinn gemacht, und so sehr das, was sie von ihm erfahren hat= te, ihn verstärkte, so war sie doch weit davon entfernt, diese Empfindung ahnen zu laffen. Gelbit Unaftafia, welche ichon einiges aus jener ersten Bewegung ihrer Gebietherinn, und dem folgenden Auftrag an den Bostangi errathen hat= te, wurde in ihren Vermuthungen irre, als vie= le Tage vergingen, ohne daß jenes Oclaven auch nur mit einem Worte ware gedacht worden. Aber Sobeide hatte nicht gefenert, sie hatte mit ihrem Vater gesprochen, der wiede nach Erd gurückgekehrt war. Es war ihr leicht gemefen, die Unterredung auf feinen verhaften Feind zu Tenken, und fie erfuhr viel mehr, als fie zu hören geglaubt hatte. Daß Gzaparn's Gattinn und seine Freunde alles aufbothen, um das Löfegeld zu erschwingen, war ihr nicht unerwartet, aber

daß das gange Land an feinem Unglück Untheil nahm, daß der Abendlandische Raiser sich für feine Frenheit ben ber Pforte verwendet, und daß feine Unterthanen die Erlaubniß angesucht und erhalten hatten, in gang Ungarn für die Befrenung ihres Herrn zu sammeln, daß sie sich in einer Urt von öffentlicher Procession auf ben Weg gemacht, das überraschte Gobeiden, und erhob unendlich das Verdienst Gzaparns, ber fo von ben Seinen und feinen Mitburgern geliebt murde, in ihren Augen. Geschickt mußte fie ihrem Vater alles abzufragen, was fein Born gegen jene Versuche und fein Saß gegen Gjapary ihm eingab, und seine Seftigkeit vor ihr herausströmte, ohne zu ahnen, was er damit that. Endlich, nachdem fie Alles vernommen, was sie zu wissen verlangte, warf sie die Außerung bin, daß fie boch neugierig ware, diefen Menschen, der den Zorn ihres Vaters so oft gereigt, bis et ihm endlich unterlegen war, und wegen beffen gang Ungarn in Bewegung fen, zu febn.

Hamsabeg blickte seine Tochter zuerst verwundert an, aber gleich darauf bedachte er, daß Neugier und Langeweile schon oft viel seltsamere und schädlichere Gelüste in den Harems erzeugt, und daß er ja durch eine ähnliche Vergünstigung den Weg zu einer zwenten selbst gebahnt hatte, und er fand es natürlich, daß die Merkwürdigsteit dieses Feindes den Vorwiß eines Mädchens reizen konnte. Nach einigem Bedenken versprach er ihr, sie nächstens den Christenhund sehn zu lassen, damit sie sich selbst über die Erniedrigung seines Feindes freuen und Allah bitten könne, daß er alle seine Widersacher so in seine Hände geben möge, wie diesen Elenden.

Viele Türken in jenen Gegenden waren der ungrischen Sprache kundig, und ihre Unordnunsgen und Besehle an ihre Unterworsenen waren meistens in dieser Sprache abgesaßt, wovon sich noch Benspiele in Ungrischen Archiven sinden, so wie hinwieder Noth und steter Verkehr auch den Ungarn das Idiom ihrer Nachbarn brauchen lehrte. Sobeide verstand so viel Ungarisch, um mit ihren Sclavinnen aus dieser Nation zur Noth sprechen zu können, und sie zweiselte nicht, daß Szapary Türkisch spreche, und es ihr nicht schwer werden werde, sich ihm verständlich zu machen. Hierauf baute sie ihren Plan, der vor der Hand nur in allgemeinen Umrissen entworsen war.

Es stand nicht lange an, so erhielt sie von

ihrem Vater den Befehl, fich wohl verschlenert, und nur von einer einzigen vertrauten Sclavinn begleitet, in dem Koschk binter dem bewuften Fenfter einzufinden. Gie ahnete fogleich, was diefer Befehl bedeute, und ihr Berg schlug unruhig. Unaftafia allein durfte ihr folgen, und hinter dem vergitterten Fenster angekommen, aus welchem fie vor einiger Zeit ihren bestimmten Brautigam erblickt batte, fab fie ihren Bater auf dem erhöhten mit Polftern belegten Gipe figen, die Pfeife im Mund, wahrend einige feiner Unterbeamten in bemuthigen Stellungen um ihn ber= standen. Bringt den Christensclaven ber, fagte er jett, nachdem ein leises Räuspern ihn von ber Unwesenheit der Buborerinn überzeugt hatte, ber mir fo vielen Berdruß, und euch fo viele Mühe macht; ich will ihm schon den Kopf zu recht feten. Ein Unterauffeber buckte fich mit über der Bruft gekreußten Banden aufs tieffte vor dem Beg, und ging fort um ben Gefangenen zu hohlen. Indef unterredete fich diefer mit den Unwefenden über ben verhaften Sclaven, und über die beste Urt den Tros des übermuthigen Re= bellen zu brechen, und es wurden Magregeln in Vorschlag gebracht, welche die versteckte Buhörerinn schaudern machten, auch davon abge=

sehn, daß diese Grausamkeiten einen Selden treffen sollten, der so glänzend vor ihrem Geiste stand.

Jett theilten sich die Vorhänge des Eingansges wieder, der Unteraufseher trat herein, und ihm folgte mit ruhiger Haltung derselbe bleiche Sclave, den Sobeide im Garten gesehn, und sogleich für den gehalten hatte, für den sie ihn jett erkannte, Szaparp. Schleper und Gitter verbargen freundlich den glühenden Purpur, der ihr Gesicht in diesem Augenblicke überdeckte, und unbemerkt konnte ihr Auge auf dem Erwarteten ruhen, und jeden Zug, jede Miene sich tief einsprägen.

Hamsabeg ließ mit stolzem Übermuthe ben Gefangenen, ben er zu sich beschieden, erst eine geraume Zeit stehn und seiner Besehle harren, indeß er sich mit allerlen Kleinigkeiten, mit Zurechtmachung seiner Pfeise und einer Menge von Aufträgen und Ausstellungen an seine übrigen Untergebenen beschäftigte. Sobeidens Blicke hafteten sest auf dem Gefangenen, sie sühlte das Schmähliche, welches für ihn in ihres Vaters Benehmen lag, und sie erwartete den Ausdruck gereißten Unmuths in den Zügen desselben zu sinden; aber sie irrte. Szaparys Gesicht zeigte

vollkommene Ruhe und Gelassenheit; es dünkte Sobeiden aber nicht sowohl Geduld als gänzliche Nichtachtung alles dessen zu senn, was sein Feind sich über ihn erlaubte. Endlich wandte ihr Vater seine Blicke gerade auf ihn, nachdem er, wie sie wohl bemerkte, ihn schon seit seinem Eintritte von der Seite beobachtet, und vermuthlich durch des Gefangenen Ruhe sich gereißt gefühlt hatte, und schrie ihn mit den Worten an: Chriestenhund! Visst du auch da?

Szaparn schwieg; er wußte ja, daß der Beg ihn hatte rufen laffen.

Kannst Du nicht antworten, Hund? Weißt Du, daß ich mit Dir thun kann, was ich will? Ich weiß es, antwortete Szavary.

Und baß kein Hahn nach Dir krähen wird. Deine Freunde wissen nichts von Dir, es kummert sich auch kein Mensch um Dich, sie halten Dich für todt! rief er heftiger. Ja, für mausetodt! Ich habe einen andern solchen Christenhund statt Deiner begraben lassen, und ihnen die Kunzbe geschickt.

Ein tiefer Seufzer schwellte Szaparn's Brust, ein schmerzlicher Blick sah gegen Himmel. Glaub= te er, was sein Peiniger sprach, oder bewegte ihn die Erinnerung an die verlornen Lieben? Das konnte Gobeide nicht unterscheiden.

Es kommt darauf an, ob sie deinem Vorgeben Glauben benmeffen, sagte er nach einer kleinen Pause.

Das thun sie auch, das thun sie. Gie theis len Dein Erbe, und finden sich leicht dadurch entschädigt.

Szapary antwortete nicht, aber es spielte ein Zug, der fast wie ein Lächeln aussah, um seine Lippen.

Und ist es wahr, fuhr Hamsabeg fort, da er sah, daß seine Drohungen den Gefangenen wenig erschütterten: ist es wahr, was ich von Dir hören muß, daß Du auch deine Mitsclazven zum Ungehorsam verführst, daß Du es neulich gewagt, Dich dem Küchenvorsteher zu widerssehen, der einem deiner Kameraden seine verwiente Züchtigung geben wollte? Ist das wahr, Hund?

Es ist wahr, antwortete Szaparn, indem ein leiser Unflug von zorniger Röthe sein bleisches Gesicht überzog: Es ist wahr, aber nicht der Züchtigung, sondern der unmenschlichen Beshandlung widersetzte ich mich. Des Sclaven Vergehen war gering, die Strafe ungeheuer.

Und wollt Ihr benn Menschen seyn? Ihr Hunde ihr? rief der Beg, indem sein Zorn schäumend losbrach: Hunde seyd Ihr, und es geht
Euch noch viel zu gut ben mir! Aber ich will
Dir zeigen, Dir Elenden, daß Du kein Mensch,
daß Du nichts anders als ein Bieh bist. Hassan!
rief er, zu einem der Aufseher gewendet: Nimm
den Sclaven dort, den großen, langen, führ' ihn
hinaus auf den Acker, und spann' ihn vor den
Pflug! Es ist ohnedieß einer von deinen Ochsen
gefallen, da kann er gleich versuchen, wie es ist,
ein Vieh zu seyn.

Ben diesem unmenschlichen Besehl fuhr Sobeide von ihrem Sitze empor, und ein dumpfer Laut, den das Entsetzen ihr entriß, ward hinter dem Gitter hörbar, so daß Hamsabeg sich erstaunt umsah. Sie starrte auf Szaparn hin. Sie sah, wie Zorn und Schmerz ihn erschütterten, so, daß er einen Augenblick schwankte, seine Lippen sich wie zu einem Schren des Schreckens öffneten, seines Sterbenden ward. Aber gleich darauf kehrte dieselbe Haltung in seine Züge und seine ganze Gestalt wieder. Er faßte sich und stand schweigend und ruhig, als hielte er es unter seiner Würde, ein Wort an seinen Peiniger zu verlieren. Gobeide aber gitterte vor Born und Ungst an seiner Statt, und ware gern bervorges fturgt, um dem unnaturlichen Grimme ihres Bas ters Einhalt zu thun. Aber fie durfte es nicht wagen, und so gewahrte fie noch, wie jener Saffan den Unglücklichen, der feiner Robbeit preis gegeben war, fortgeben bieß, und, ba ber Gefangene es nicht so schnell vermochte, als jener forderte, die Peitsche gegen ihn erhob. Das vermochte fie nicht anzusehn. Ein lauter Ochren verrieth der Versammlung die Gegenwart einer ungesehenen Zeuginn. Staparn's und aller Un= wesenden Mugen wendeten sich gegen das vergit= terte Fenfter, woher jener Ton gekommen war, und wo man jett Beräusch und Geflüster ver= nahm. Der Beg fprang auf und eilte binaus, feiner Tochter ju Gulfe. Die Ubrigen alle ger= streuten sich unter feltsamen Gebanken.

Sobeidens Schren ben dem Anblick der Miße handlung Szaparn's hatte nicht allein die im Saale versammelten Männer, sondern auch ihre Begleiterinn, welche in einiger Entfernung, mit einer Arbeit beschäftigt, ihrer Gebietherinn harrete, auf sie aufmerksam gemacht. Anastasia war herbengeeilt, und kam eben noch früh genug, um Sobeiden, welche vor Entsetzen einer Ohne

macht nahe war, in ihren Armen aufzufangen. Gleich darauf trat Hamsabeg herein. Was ist das? rief er: Was ist hier vorgegangen? Die Sclavinn wußte nichts zu sagen. Sobeide war unfähig zu sprechen, nur wendete sich ihr brechendes Auge mit einem Ausdruck des Entsessens von ihrem Vater ab, und gleich darauf verließ sie das Bewußtseyn ganz.

Samfabeg war aufs außerste erschreckt burch biefen ihm gang unerklärlichen Borfall. Er fonn= te keine andere Ursache als eine körperliche er= benten; er erinnerte fich felbit bes erften Ochmer= genslautes, ben er ein Paar Minuten fruber vernommen. Es war ihm ausgemacht, daß feine -Tochter ichon damable irgend einen körperlichen Schmerz gefühlt, daß ihre Begleiterinn zu weit entfernt oder zu gerftreut gewesen fen, um dar= auf zu merken, und daß diese Achtlosigkeit das Ubel endlich fo weit hatte kommen laffen. Gein ganger Born, ben ohnedieß Ggaparn's Trot aufgeregt, ergoß fich über die arme Unaftafia. Indeffen erhohlte fich Gobeide wieder. Gie borte die drohenden Worte ihres Baters, fie kannte die Wirkung feines Bornes, und die gange Un= fould ihrer Begleiterinn. Noch schwach und angegriffen, aber mit Soheit erhob fie fich in ihren Urmen, sah ihren Vater mit einem unbeschreiblichen Blicke an, und sagte leise aber sest: Unaskasia ist unschuldig. Soll ich nicht vor Eusren Augen vergehn, so mäßigt diesen Zorn, der mir fürchterlich ist.

Samfabeg fab feine Tochter mit ftarrem Er= staunen an, aber er schwieg auf der Stelle. Gei= ne große Bartlichkeit fur fie, das fichtliche Leiben des geliebten Rindes erweichte, und bie Festigkeit ihres Benehmens überwältigte ibn. Er tlatschte in die Bande, seine Oclaven erschie= nen; er beorderte einen Palanguin, und alle Weiber seiner Tochter ihr gur Bedienung auf der Stelle in den Rofcht; bann war er Unafta= fien behülflich, die Ochwankende auf einen Gis am offnen Genfter bes Cabinets zu führen, wo die frische Luft fie berühren und kräftigen konn= te. Gobeide ließ alles geschehen, mas man mit ibr that. Es fand ein Bild, es lebte ein Wefühl in ihrer Geele, bas fie vorher nie gekannt, und alle Krafte ihres Wefens richteten fich nur auf Einen Punct, auf die Mittel ibm gu belfen, seine Bande zu losen, oder wenigstens zu erleichtern, und ihn naber fennen ju lernen. Ihre Zofen und ber Palanquin kamen. Man hob Sobeiden hinein; die sichtliche Ungst des Ba=

ters um das geliebte Kind, die Schonung und Zartheit, mit der der sonst so rauhe Mann für sie sorgte, machten sich doch Bahn durch die Bestangenheit ihres Geistes. Mit einem Gefühle, in dem Dankbarkeit, Rührung und Entsetzen kämpsten, sah sie ihn an, und drückte endlich seine Hand an ihre Lippen. Er selbst legte ihr noch die Kissen zurecht; die Schwarzen hoben die Stangen des Palanquins auf ihre Schultern, Anastasia ließ die Vorhänge herab, setzte sich zu den Füßen ihrer Gebietherinn, und der Zug ging in den Pallast.

Sobeide hatte während des ganzen Weges kein Wort gesprochen. Es war ein Sturm von Empsindungen, und eine solche Menge von Vorsstellungen in ihrer Seele, daß sie sich unabläßig verdrängten, verwirrten und bekämpften. Was sie heut erlebte, hatte sie früher nicht möglich geglaubt; was sie heut gesehn, hatte ihr eine bisher unbekannte Welt geöffnet, und sie zugleich mit den allerlebhaftesten Regungen, die auf ein Menschenherz wirken können, aufgesorzdert, hier thätig zu senn, einzugreisen, zu linzdern, zu erlösen, wenn es möglich war, und das, falls es nicht anders seyn könnte, auf Kossten ihres eigenen Lebens.

Dazu war sie entschlossen, und das war auch der erste Punct, der aus dem Chaos ihres Innern hell hervortrat. Un ihn, als an einen festen Pfeiler, hoffte sie dann, daß ihre übrigen Plane und Hoffnungen sich reihen sollten.

36r erftes Ginnen war, wie fie jenen un= würdigen und unmenschlichen Befehl ihres Ba= ters vereiteln konnte; ihr zwentes, dem Gefan= genen Troft und neue Starke durch die Mitthei= lung guter Nachrichten zu geben, indem fie ihn von den Bewegungen unterrichtete, welche zu feiner Befrenung geschahen, und die ihr Bater ihm gefliffentlich verbarg. Aber alles dieß wollte fie ohne Mitwirkung einer Bertrauten bezwe= den, und hierin lag die große Ochwierigkeit. Sie zweifelte nicht, daß sich sogleich zwanzig dienstbare und feile Bande gefunden haben mur= ben, welche fich nicht gescheut hatten, ben Befehlen des Beg für das Gold feiner Tochter gu= wider zu handeln, aber bann mare fie und ihr Bebeimniß in ber Macht diefer Sclavenseelen gewesen, und das verabscheute fie. Gelbft Unastaffens Mitwirkung war ihr unangenehm. Ein Umstand indeß erleichterte ihr in etwas ben schwierigen Unfang, und ichien ihr ein Pfand von der Guld des himmels und dem Wohlges

fallen des Propheten an ihrem menschenfreund: lichen Beginnen. Roch benfelben Abend trat Una= staffa mit febr betrübtem Besichte in bas Bemach, wo Gobeibe mit ihren übrigen Sclavin= nen an der Verfertigung der kostbaren Stickerenen, Ochlener und anderer Zierden arbeitete und arbeiten ließ, die fie als die kunftige Gat= tinn eines der ersten Großen des Türkischen Reides ichmucken follte. Unaftaffa fette fich nicht an ihren gewöhnlichen Plat auf die erfte Stufe der Erhöhung, auf der Gobeide auf reichen Riffen faß, sondern weiter unten bin, zu den jungen Oclavinnen, und bald vernahm Gobeide ein leises Flüstern, in welchem ihr feines Ohr die Worte: Ungrischer Sclave, Bostangi, barte Arbeiten, u. f. w. unterschied.

Wovon sprichst Du? rief sie Unaskasien zu. Diese erschrack ein wenig, aber gewohnt, mit jeder mitleidigen Außerung Gehör ben ihrer Gebietherinn zu finden, stand sie auf, kreuzte die Hände über der Brust, nahte sich dem Platze, wo Sobeide saß, und sagte: Stern der Schönzheit! Deine Sclavinnen haben sich nur von unzwichtigen Dingen unterredet, die wohl nicht werth sind, Dein Ohr zu berühren. Weil aber kein Unglücklicher so verworfen ist, daß nicht

aus dem Meere Deiner Gnade ein Tropfen auf ibn fallen durfte, und weil Du beine Diene= rinn zu befragen Dich würdigtest, so bore, mas beut geschehen ift. Deines Baters Born ift ge= gen einen seiner Oclaven, ber bisher unter bes Bostangi Mufficht im Barten geschickt arbeitete, entbrannt, er hat ihn von dem Gartner hinweg= genommen, und dem Saffan übergeben, daß er ibn an den Pflug fvanne. Gobeide ichauderte ben diefer Wiederhohlung deffen, mas fie diefen Morgen erlebt. Du entfeteft Dich, Gebietherinn! fuhr Unastasia fort: Urtheile nun, wie viel tie= fer das Berg Deiner Magd gebeugt senn muffe; benn jener ift mein Glaubensgenoffe, ein Chrift, und was noch mehr fagen will, er ift ein Mann von vornehmer Geburt, und war vorher in feinem Cande reich und machtig.

Es ist traurig, erwiederte Sobeide, aber hier weiß ich nicht zu helfen. Du kennst meines Vaters festen Sinn, und daß ich mich nie in ders gleichen Dinge mische.

Unastasia zuckte die Achseln, und stand eine Weile ohne zu sprechen. Endlich nahm sie wieder bas Wort: Er hat diesen Nachmittag bereits seisne entsetliche Arbeit begonnen, aber seine Kräfte

find ihr erlegen, man hat ihn für todt in bes Bostangi Behausung zurück getragen.

Sobeide erstarrte, doch sie faßte sich schnell wieder: Ist er todt der Unglückliche, sprach sie, so hat ihn der Wille des Allmächtigen am besten von seinen Leiden erlöset.

Ja wenn er wirklich todt ware! erwiederte die Sclavinn: Aber er lebt noch, und man warstet nur, bis er sich erhohlt hat, um ihn wieder ins Joch zu spannen. Einen Menschen! einen Christen!

Unastasia! begann Sobeide mit strengem Tone: Du weißt, daß wir alle, Ich, Du, und alle Bewohner des Hauses, dem Willen meines Vaters unbedingt unterworfen sind. Es ziemt Dir daher so wenig wie mir, über seine Veranstalrungen zu klagen, oder wohl gar sie zu tadeln.

Unastasia buckte sich tief, wie ihre Schuld erkennend, und fuhr dann fort, denn sie kannte Sobeidens mitleidiges Herz, obwohl sie von dem Vorfall im Röschk nichts inne geworden war, als die Ohnmacht ihrer Frau: Uch, wenn auch Dein Glaube Dir das Herz gegen den Christen verschließt, so bleibt der Ungrische Sclave doch immer ein Mensch, und als solcher wage ich es auf die Gesahr Deiner Ungnade, Dich um Für-

sprache für ihn bey bem Beg beinem Beren Ba= ter zu bitten.

Das kann ich nicht, Du weißt es selbst, Unaskasia! Meinen Vater bringen solche Fürbitten nur auf. Er weiß zu gut, was und warum er es thut.

Aber er handelt dießmahl, vergönne deiner Magd dieß zu sagen, wider seinen eignen Vortheil. Den Pflug zieht ihm jeder Stier, jedes Roß, aber seine Hyazinthen, seine Tulpen pflegt ihm Niemand unter allen Sclaven, die der Bostangi unter sich hat, wie dieser Ungar. Er verssteht das, so habe ich mir sagen lassen, vortresselich, und der Ausseher des Gartens selbst wünscht den geschickten Gartenarbeiter wieder zu haben. Der schöne Flor, der neulich dein Auge entzückte, soll hauptsächlich der besondern Geschicklichsteit, womit dieser Fremdling die Gewächse zu behandeln auf Reisen gelernt, und in seinem eignen Garten—der Unglückliche!—geübt hat, zuzuschreiben seyn.

So werden die Snazinthen verderben, und ich auf ihren. Unblick verzichten muffen, antworstete Sobeide: Aber wie dem Sclaven zu helfen sen, sehe ich nicht ein. Bemerkt mein Vater selbst den Übelstand, ärgern ihn die vernachläßig=

ten Blumen, so wird er dann schon selbst veranlassen, was nöthig ist, und der Bostangi wünscht. Mit diesen Worten winkte Sobeide der Sclavinn sich zu entfernen, sie selbst aber versank in tiefe Gedanken, deren Gegenstand der unglückliche Gefangene und die Plane zu seiner Erlösung, oder mindestens Erleichterung waren.

Unaftafia mar eine feine Griechinn, noch mehr, fie war eine Sclavinn, die lange Dienst= barkeit, und die Nothwendigkeit fich in fremden Willen zu fügen, allerlen geschmeidige Liften und Erfindungen gelehrt batten. Gie hatte genug an dem Winke, der, wie sie es auslegte, in den Worten ihrer Gebietherinn lag. Die Snazinthen blieben ohne Pflege. 2118 zwen Tage barnach, Samfabeg, von feiner Tochter erinnert, einen Spaziergang burch ben Garten machte, welcher im ersten Ochmucke des Frühlings sich reizend entfaltete, führte ibn feine Luft an den Blumen, die er mit schwerem Golde gekauft, zu den Tul= pen = und Snaginthen = Beeten. Belche Bermustung! Welcher Ubstand von dem, was sie noch vor einigen Tagen gewesen! Gein Bandeklatschen rief den Bostangi berben.

Michtsnütziger Sclave! donnerte ihn der Beg an. Was haft Du angefangen? Wie seben diese Blumen aus? Wahrlich mit beinem Kopf sollst Du mir die Vernachläffigung der Freuden und Befehle deines Herrn buffen.

Erlauchter Gebiether! erwiederte der Auffesher, indem er sich tief in den Staub buckte: Mein gnädigster Herr geruhe seinen allermindessten Knecht in Geduld anzuhören.

"Was kannst Du mir zu sagen haben? Spre= chen diese verdorbenen Beete nicht laut genug von deiner Saumseligkeit?"

Der Schein spricht, antwortete der Bostangi, indem er noch einmahl mit seiner Stirn fast die Erde berührte: Aber mein gnädiger Herr beliebe zu bedenken, daß ben dem zarten Leben dieser Blumen, Erde, Thau und Sonne etwas thun, aber das meiste die sorgsame und wohlerfahrne Pflege.

"Nun, und warum pflegest Du ihrer nicht, verworfener Sclave? Du weißt, mit welchen Kossten ich diese Zwiebel über Stambul aus jenem Land am Meeresufer kommen ließ, das seine Handelsschiffe in alle Welttheile schickt, und Du wagst es — "

Mein gnädiger Herr schenke mir nur so viel Gehör, als nöthig ist, um zu melden, daß ich, selbst noch nicht ganz erfahren in der Behandlung

dieser Pflanzen, ihre Pflege einem Sclaven übers gab, der sich rühmte, diese vollkommen wohl zu verstehn.

"Und er verstand sie nicht? Und verdarb mei= ne Blumen? fuhr ihn der Beg noch zorniger an."

Mit nichten, erlauchter Herr! Sie gedieben trefflich unter seiner Hand, und hatten das Glück, vor einigen Tagen noch den Sonnenstrahl des Pallastes, Eure Tochter Sobeide, mit ihrem Farbenspiel und Düften zu ergöhen.

"Aber warum find fie jett verwelkt ?"

Weil der Mann, der sich so ausnehmend wohl darauf verstand, sie gedeihen und aufs schönste prangen zu lassen, seit einigen Tagen zu einem andern Geschäft von Dir selbst, erlauchter Beg, beordert wurde.

Von mir felbst? Lüge nicht so unverschämt! Ich habe Dir keinen Gartensclaven weggenom= men.

Doch, gnädigster Herr, den ungrischen Sclaven, welchen Du dem Haffan übergeben ließest, um ihn an den Pflug zu spannen.

Dieser Hund! Und Du wagst es, ihn vor mir zu nennen? rief der Beg im höchsten Zorne, worein ihn die Erinnerung an Szapary versetzte. Ich murde es nicht gewagt haben, wenn Du nicht nach beiner gewohnten Weisheit den Grund von allem zu wissen verlangt hattest, und ich nicht bedacht hatte, daß sich ohnedieß die Wahr= heit deinem Scharfblicke nicht verbergen kann.

Samfabeg antwortete nichts, warf nur ei= nen finftern Blick auf die verwelkten Blumen, und wandte fich zum Saufe zuruck, wo er fogleich Gobeiden auffuchte, und ihr, noch recht ge= ärgert über alles, was er gesehn und gehört, er= gablte, daß durch die Dummheit feines Gart= ners, der die fremden Pflangen nicht recht zu warten verftehe, und fich beshalb auf feine Gclaven verlaffen muffe, nun ihre ichonen Snaginthen verwelft fegen. Gobeide mar febr un= muthig über diese Radricht, sie nahm einen Unfall, ber ihr jeberzeit unangenehm gewesen fenn wurde, jest, wo er in ihren Plan pafte, mit großem Bedauern auf, fie verbreitete fich über bas Widrige desfelben fo lebhaft und ent= schieden, daß in Samfabeg immer mehr und mehr der Gedanke zum Bunsche und endlich jum Vorfat wurde, über die Klagepuncte, die fein Groll fonft gegen Gaparn batte, diegmabl nicht ihm, sondern den Blumen zu Liebe bin= auszugehn, den übermuthigen Oclaven bennoch

von seiner schweren Arbeit zu befregen, und ihn wieder unter des Bostangi Aufsicht zu stellen.

Mehr hatte Gobeide nicht gewünscht, fie freute fich des gelungenen Planes, der einem Unglucklichen Erleichterung in feiner furchtbaren Lage verschaffte, und ihrem Bater eine Graufam= feit ersparte, und sie boffte vielleicht nun unter bem Schute bes Simmels, welcher ben Unfang batte gelingen laffen, mehr zu bewirken. Aber ber Gegenstand ihrer Gorge mar nicht im Stande, die Wohlthat derfelben zu empfinden. Die Emporung feines Gemuths über die Bebandlung, die der Beg fich gegen ihn erlaubte, und bie Zweifel, welche besfelben Außerungen in ibm erregten, ob vielleicht die Geinen ihn wirklich für todt hielten, und darum feinen Berfuch maden murden, ibn zu erlofen, fturmten auf feinen erschütterten Beift ein, und warfen ibn, verbunden mit der unnaturlichen Unftrengung fo nieder, daß er nach kurzer Arbeit ohnmächtig vor dem Pflug zusammensturzte, die Mitarbeiter ihn besinnungslos zurück trugen, und allgemein an feinem Aufkommen gezweifelt murde.

Sobeide vernahm das nach und nach alles, es erfüllte sie mit innigem Mitleiden und mah= rer Trauer. Aber in diese Trauer mischte sich ein

beruhigendes Gefühl. Satte ber Allmächtige dem Unglücklichen jest zu sterben bestimmt, stand der Todesengel vielleicht bereits an feinem Lager, fo war es ja gut für ihn, so war die Erlösung von feinen Qualen nabe, und Idrafil 11) führte ibn von feiner Ochmach und feinen Ochmerzen ins Land der Rube. Mur Gines munichte fie febr ibm die letten Stunden erleichtern, feinen So= beskampf durch kleine Labungen oder Bequem= lichkeiten milber machen zu konnen. Gie fprach biefe Gedanken nicht gegen Unaftaffa aus, aber die gewandte Dienerinn errieth fie halb, und balb fragte fie fie ihr ab. Ein Wink, ein ent= schlüpftes Wort waren ihr genug. Szaparn's Krankenlager war nun nicht mehr so von aller Bulfe entblößt. Unaftafia wußte in dem Men= fchen : und Sclavenvollen Saufe ichon ihre Leute zu wählen, und ohne sich oder noch weniger ihre Gebietherinn ins Spiel zu mengen, dem unglücklichen Chriften = Oclaven allerlen kleine Erleichterungen an Argnen, Wein, Leinengerath zum Verband, Riffen und Decken für fein Lager u. f. w. zukommen zu machen. Go wie nach einigen Tagen ben befferer Pflege feine Eräftige Jugend sich wieder aus ihrer Verfunken= beit emporarbeitete, und er fich feiner felbst und

feiner Umgebungen wieder flar bewußt mar, betrachtete er erstaunt und überrascht diese Berbef= ferungen feiner Lage; aber errathen konnte er nicht, wober sie ihm tamen, und sein Kopf war noch viel zu geschwächt, um sich in Nachdenken barüber zu vertiefen. Dankbar nahm fein Befubl fie an; er fant mit einer Empfindung des Wohlbehagens, bas er lange nicht gekannt, auf Die schwellenden Polfter zurück, die jest feine Lagerstätte deckten, und bald beschlich ihn ein er= quickender Ochlummer, deffen angenehme Traum= bilber ihn nach Sause zu Weib und Kinder zauberten, und aus welchem er, zwar tief betrübt, aber mit dem Gefühl wiederkehrenden Bohl= fenns erwachte. Geine Befferung nahm nun täglich ju, und ber Boftangi, ber feinem geschickten und fast unentbehrlichen Urbeiter wirklich wohl wollte, unterftuste gern, mas eine unbekannt fenn wollende mitleidige Sand für denselben thun ließ.

Unastasia ermangelte nicht, alles, was für und mit dem gefangenen Ungar geschah, in Gegenwart der Gebietherinn den Übrigen, so wie von ungefähr, zu erzählen. So erfuhr Sobeide, wie sehr ihn ihre Wohlthaten erfreut, wie viel sie zu seiner Besserung bengetragen hatten. Eine

fuße Freude drang in ihr Berg, und stärkte die Entschluffe, die fie langst gefaßt, und die fie nur jo lange mit Unterwerfung unter ben Willen der Vorsicht aufgegeben hatte, als es schien, diese wolle den Unglücklichen auf schnellere Weife aus feinen Reffeln abrufen. Gie wußte ihren Bater zu bestimmen, daß er öfters fich mit ibr bes kommenden Frühlings in ben weiten und iconen Garten, welche feinen Pallaft in Erd umgaben, erfreute. Gie ging auch taglich allein mit ihren Sclavinnen durch die frisch belaubten Bange, wo das garte Gefraufel gleich leichten grunen Schlenern die Glieder der Baume und Sträucher umwob, wo taufend Bluthen fich in schneeiger oder rosenröthlicher Pracht an den Zweigen entfalteten, Blumen mannigfacher Urt mit prangenden Farben, forglich gepflegt, die Beete fcmudten , und fuße Dufte die Lufte erfüllten. Um die jest bringende Gartenarbeit nicht immer zu ftoren, ließ Gobeibe, nach einer Benehmigung, die fie etwas mubfam von ib= rem Bater erhalten hatte, den Bostangi bedeuten, daß fie kunftig mit ihren Frauen, jederzeit wohl verschlenert, im Garten erscheinen werde, bamit er die Sclaven nicht stets von der Arbeit zu entfernen brauche. Einige Tage maren so bin=

gegangen. Aufmerkfam mufterte ihr Auge diel in der Entfernung arbeitenden Sclaven; die ge= wunschte Gestalt erschien nicht unter ihnen. Gines Morgens aber erblickte fie zu ihrer großen Freude die Hnazinthen = und Tulpen = Beete wieder in zierlicher Ordnung. Es waren frische Riele entfaltet, die verwelften entfernt, die schwächlichen an Stabchen gebunden, furz, ihr Flor zeigte von forglicher Pflege. Sobeide bemerkte mit Uberrafdung, baß ihr Berg heftig zu klopfen anfing, sie schalt sich felbst um dieser Schwäche willen, und beschloß, sich aus diesem Theile des Gartens zu entfernen. Schweigend wandte fie fich um, ihre Sclavinnen folgten; da erblickte fie in einiger Entfernung eine fcblanfe Gestalt in Sclaventracht, die eben beschäf= tigt war, bas Oberkleid und einiges Gartenge= rath der Sohlung eines alten Baumes zu vertrauen, und bann mit ziemlich rafchem Schritt weiter ging. Er war es, fie konnte nicht zweifeln. Satte gleich die abgewandte Stellung fie gehindert, sein Gesicht gang zu feben, so hatte fie doch von der Geite feine edlen Zuge wohl bemerkt, und eine folche ftolze Saltung hatte fein anderer Sclave ihres Baters. Bohl merkte fie diesen Baum, suchte mit ihren Oclavinnen eine

angenehme Laube in einiger Entfernung, sand=
te diese unter einem Vorwand weg, schrieb
mit zierlichen Zügen einige Worte auf einen
Streifen Pergament, und eilte, so schnell sie
konnte, dieß Blatt unter das Gewand des Frem=
den in den hohlen Baum zu legen. Wie sie das
Kleid berührte, schien es ihr, als dränge ein un=
bekanntes Feuer durch ihre Glieder; einen Uu=
genblick blieb sie wie bezaubert stehn, dann raff=
te sie sich auf, und hatte die Laube wieder er=
reicht, ehe ihre Mädchen kamen.

Sapary — benn er war es gewesen, den sie gesehn — hatte eben seit gestern sein Zimmer verslassen — und im Garten zu arbeiten angefangen. Der Bostangi übergab ihm gleich die Hyazinsthen = Beete, und war froh, wenn dieser streitige Punct wieder in Ordnung kam, um seinen zürnenden Gebiether versöhnen zu können. Auch Sapary freute sich sehr der leichten, und ihm nicht unangenehmen Gartenarbeit. Mit Fleiß und Sinnigkeit hatte er gestern noch die Beeten geordnet, und zu seinem und des Bostangi Glüsche im Gewächshause noch viele neu aufgeblühte Blumen gefunden, mit denen er die Lücken ausbessern, und die Beete vollständig machen konnte. Wie Gobeide ihn erblickte, hatte er sich eben ges

ichurgt, um Maffer gum Begießen gu boblen, und als er bieß Beschäft vollendet, nahte er fich wieder dem hohlen Baume, um fein Berathe und Obereleid zu hohlen. Der Pergamentstreifen fiel ibm in die Sand. Verwundert betrachtete er ibn; noch verwunderter las er, mit einiger Mube, denn die turkische Schrift war ihm nicht geläufig, folgende Worte: Faffe Muth, Chrift! und glaube nicht Alles, mas der Born beiner Fein-De Dir verfündet. Die Deinen fennen bein Ungluck und bein Leben. Gie ftrengen alle ihre Rrafte an, Dich zu befrenen. Deine Gemablinn, bein Freund, und deine Unterthanen fammeln Ocha-Be für bein Lofegeld, und felbit der Raifer bes Ubendlandes nimmt Theil an beinem Leiden, und will die Gnade der hoben Pforte fur Dich erfleben. Allah beschütze Dich!

Wer hatte dieß geschrieben? Wer war es, der sich seiner annahm? Wer konnte hier von dem, was seine Angehörigen, noch mehr, was sein König that, unterrichtet senn? Wer — außer Hamsabeg selbst? Und daß dieser ihm nichts Trösstendes sagen lassen wollte, das war leicht zu ermessen. Verwunderung, Freude und Besorgniß kämpsten in Szaparys Seele. Er wußte nicht, ob er sich der guten Nachricht unbesorgt erfreuen,

ob er hinter dieser anscheinenben Freundlichkeit nicht irgend eine Tucke, einen Kallftrick feines Feindes vermuthen follte ? Doch je mehr er bar= über nachsann, je unwahrscheinlicher dunkte es ihn, daß es von Samfabeg berrühre, oder auf feine Veranstaltung geschrieben fenn konnte. Bas hatte er damit bezwecken wollen? Gein Befan= gener konnte ja feinen Schritt machen, ber ibn ju feiner Befrenung führen konnte; gebunden wie ein Opferthier, mußte er über fich ergeben laffen, was feine Peiniger wollten. Er Enirfch= te, indem er dieß von Neuem bedachte, fein Born loderte heftig empor. Er ergriff bas Blatt, das nichts als leere Soffnungen enthielt, ohne Beglaubigung, ohne Unschein irgend einer Gulfe, und war bennahe im Begriff es zu zerreif= fen; da folug eine innere Stimme an fein Bewußtfenn : Ochame bich ber Übereilung! Burne nicht mit leblosen Dingen! Sat all bein Unglück bich noch nicht mehr Faffung und Überlegung ge= lehrt? Und feine Sand fant mit dem Pergament. Gein Muge wandte fich gen Simmel. Bergib mein Bater! fagte er jest leife, beinem fehlba= ren, beinem renigen Rind, bas tobte, wo es fich freuen, und trotte, wo es danken follte.

Noch einmahl blickte er jest auf das Blatt,

3.

und las es aufmerksamer burch. Der Inhalt ber wenigen Zeilen, die in furgen Worten alles fagten, was ihm jett zu wiffen lieb und notbig fenn konnte, die freundliche Unrede am Unfange und Schluß, und jene Labungen und milben Spenden, die ihm vor turgem in feiner außerften Noth von unbekannter Sand gesendet worden waren, alles dieß vereinigte fich jett, um ibm feinen Zweifel zu laffen, daß irgend ein auter Mensch aus den Bewohnern des Pallastes Mitleid mit ihm gefühlt, und ihn zum Gegenstand feiner Mildthätigkeit gemacht habe, fo wie der Hare und ernste Ton des Briefes, die Bekannt= schaft mit den Ereigniffen der Zeit, und felbst ber türkische Sochmuth, ber aus einigen Musbrücken blickte, vermuthen ließen, daß ber Ochrei= ber eine Person von Bedeutung fen.

Immer mehr und mehr verwirrten sich Szasparys Gedanken, wenn er sich in das Labyrinth von Muthmaßungen, von Deutungen einlassen wollte, wozu der Zettel ihm Unlaß gab. Er konnte nichts ergrübeln. Eine Vermuthung entstäftete die andere; eine Wahrscheinlichkeit stritt der andern entgegen. Er ergab sich endlich, nichts zu errathen; aber sein Herz hob sich in süßem,

innigen Dante zu Gott, ber ihn in feiner bochften Noth nicht verlaffen, ber ihn vor Berzweif= lung bewahrt, ihn von dem schrecklichsten aller Dinge, ber Arbeit am Pfluge erlofet, und in demselben Augenblick, wo fein erschöpfter Beift einer ganglichen Muthlosigkeit erliegen wollte, wo ber Tod, fern von den Geinen, von Beib und Kind, von den Tröftungen feiner Religion, auf dem harten Sclavenlager, in aller feiner Schrecklichkeit ihm nabe ftand, einen Unbekann= ten in Mitleid für ihn gerührt und bewogen hatte, sich des ganglich Berlaffenen anzunehmen. Ja, fagte er, und hob Blick und Sande gegen Simmel, indem eine Thrane dankbarer Rührung in seinem Auge glanzte: Ja, o Berr! Du ger= trittst nicht das gebückte Robr, und loschest den glimmenden Docht nicht aus. Du bereitest uns Troft und Gulfe, woher wir es nicht denken, und leitest die Bergen der Menschen wie Wafferbache.

Nachdem er dieß turze Gebeth mit Inbrunft gesprochen, ergriff er seine Sabseligkeiten, versbarg bas Pergament in seinem Bufen, und eilte nun mit kräftigerm Schritt wieder an seine Urbeit.

Sobeide hatte ihn von ferne beobachtet. Keine seiner Bewegungen war ihr entgangen, auch nicht die bethende Stellung, in der der Ausdruck feiner Züge und ber leuchtenben Augen ihr besonbers schön erschien. Ihr Herz jubelte über ben Erfolg ihres Planes, sie hatte ihn zu trösten, zu erfreuen vermocht, und auch sie dankte ihrerseits dem Allmächtigen für seine Huld.

Mehrere Tage vergingen. Sapary verrichtete feine Arbeiten mit etwas ruftigerer Rraft und beiterem Beifte. Unaftafia wußte ibm von Zeit ju Beit einige Labung, einige Bequemlichkeiten, die feine Lage erleichterten, zufließen zu laffen. Sobeide murde von allem unterrichtet, ohne baß es ichien, fie verlange es zu erfahren; aber Una= staffa kannte ibre Berrinn gut genug, um nicht ju miffen, daß jede menschenfreundliche Sand= lung überhaupt fich ihres Benfalls erfreuen durf= te, daß aber der ungrische Sclave vor allem ihre Hufmerksamkeit auf fich gezogen, und fein Schickfal fie gerührt babe. Gie ermangelte daber nicht, manche bankbare Mußerung, welche zugleich ein edles Gemuth bezeichnete, manchen Bug ber Standhaftigkeit, womit er als Seld und Christ die schweren Leiden des Körpers sowohl als der Geele ertrug, vor Gobeidens Ohren zu bringen, und druckte, ohne es zu ahnen, einen verbor= genen Pfeil, ben Saparns erfter Unblick in Gobeidens Bruft gurudgelaffen, immer tiefer in

biefelbe. Huffer ihrem Bater, einigen Sclaven, und ihrem Bräutigam, hatten Gobeidens Mugen noch keinen Mann gefebn, und Abdurab= man Pascha, obwohl er für einen schönen Mann gelten konnte, hatte feinen angenehmen Gindruck auf fie gemacht. In Graparns bober Gestalt, in dem leidenden und boch fo edlen Musbruck feiner Buge, in bem ftolgen Unftand, ben die niebrige Sclaventracht nicht verhüllen konnte, war ihr zum erstenmahl ein Mann, ein Beld, wie fich ibn ibre Phantafie gebildet, erschienen. Gein nahmenloses Ungluck, und die Standhaftigkeit, womit er es trug, erhöhten feinen Werth in ib= ren Augen; die Ocene, wovon sie eine unsicht= bare Zeuginn gemesen, batte ihr ihn in noch vortheilhafterem Lichte gezeigt; mas fie fur ibn gethan, brachte ihn ihrer Phantasie und ihrem Bergen naber, und Unaftaffens Ergablungen vollendeten ihre Niederlage. Tag und Nacht ftand nun fein Bild vor den Mugen ihres Beiftes; alles, was um fie geschah, wußte ihre Einbildungstraft in Beziehung auf ihn zu bringen, und ihr fonst richtiger Verstand nahm, von einer unglücklichen Empfindung überwältigt, feine Buflucht ju Traumauslegungen, Sterndeuteren, Loos werfen u. f. w., womit ibre Oclavinnen

sie unterhalten mußten, und in welchen ihre verwundete Seele heimliche Hoffnungen und Tröstungen für ihre täglich wachsende Leidenschaft suchte.

Bon weitem suchte fie nun täglich ben zu er: blicken, ber ber Gegenstand aller ihrer Bedanfen war. Gein Unblick, besonders wenn ein Bufall des Garten-Sclavens Berweilen in ihrer Rabe begunftigte, erfullte ihre Bruft mit Geligfeit und Ochmerz. Ihr Muge bing bann unverwandt an ibm; fie verlor fich in Traumerenen, und langst ungufrieden mit den Ochranten, morein die Sitte ihres Naterlands, in Bergleich mit ben Frauen der Christen, die in ihrer Rabe lebten, sie einschloß, gautelten lockende Bilber vor ihrer Phantafie, wie beglückend es fenn mußte, fich in zwanglosen Gesprächen bes Umganges eines so feltnen Mannes zu erfreuen, die Er= gablungen feiner Beldenthaten von ihm felbst gu horen, und von feiner Beiftesgröße zu fernen, ein unabwendbares Schicksal mit Kraft zu er= tragen.

So reizend aber auch dieß Bild vor ihr erschien, so wachte sie doch streng über ihre Außerungen, ja sogar über ihre Blicke, und glaubte ihr theures Geheimniß wohl in ihrer Brust bewahrt. Anastasia hatte es dennoch im innersten Bersteck ihres Herzens ausgefunden. Die Ausssicht, durch das Geheimnis ihrer Gebietherinn Einstuß auf den Willen derselben zu erhalten, vielleicht auch der bessere Beweggrund, der die längst aufgegebene Hoffnung wieder erweckte, die Tochter der christlichen Mutter durch diese Bestanntschaft dem wahren Glauben zuzuführen, schärfte Anastasia's Aufmerksamkeit, ließ sie deutslich in Sobeidens Herzen lesen, und spornte sie an, alles zu thun, um dem unausgesprochenen Wunsch derselben entgegenzukommen, und ihr eine Unterredung mit dem Christensclaven zu versschaffen.

Szapary, sein Schicksal, sein Thun, war seit einiger Zeit der beständige Gegenstand der Unterhaltung der Sclavinnen, wenn sie, mit den köstlichen Stickeren und andern Arbeiten für die Ausstattung ihrer Gebietherinn beschäftigt, unfern von ihr um Anastasia herum saßen, und diese zur Ergößlichkeit der neugierigen Horcherin= nen bald diese, bald jene Anekdote von dem merkwürdigen Christensclaven zu berichten wußete. Längere Zeit war es, als vernähme jene nichts von diesen Kunden, oder achte nicht darauf, endlich aber überwog doch der immer hefe

tigere Wunsch die Bedenklichkeit, und in einer einsamen Stunde mit Unastassa warf Sobeide die Außerung leicht hin, daß sie den merkwürs digen Sclaven, der der immerwährende Inhalt aller Gespräche sen, doch einst selbst sehen und sprechen hören möchte.

Begierig faßte Unastasia diesen Wink auf, versicherte, daß nichts leichter sen als dieß, zus mahl da Hamsabeg dieser Tage nach Ofen zum Pascha beschieden sen, um sich mit ihm wegen der Unstalten zum Kriege gegen die Deutschen zu berathen, und sich in seiner Ubwesenheit leicht Gelegenheit sinden würde, Sobeidens Neugier zu befriedigen.

In den weiten und schattigen Gärten, welsche den Pallast zu Erd umgaben, waren manche einsame Stellen, welche der Beg und auch Sosbeide selten, fast nie besuchten. Unter andern barg sich tief im Schatten uralter Eichen und düsterer Fichten ein längst verlassener und daher fast vergesner Pavillon, der Spanische genannt, weil einer der frühern Besitzer von Erd, der sich von einer Maurischen Familie abzustammen rühmte, ihn nach dem Muster solcher Gebäuzde, deren Ruinen man noch in Alhamra in der Provinz Granada sindet, hatte erbauen lassen.

Er mar eigentlich zu einem Babe bestimmt, langft aber nicht mehr zu diesem Zwecke verwendet; die Wafferleitungen maren verfallen, die innere Ein= richtung schadhaft, und die üppige Ratur bes Bodens hatte in den vielen Jahren, feit die= fer Plat vergeffen lag, an Baumen und Geftripp wuchernd fortgearbeitet, die Afte der Gichen gum undurchdringlichen Dache verschlungen, und bas Gebuich fo bicht verwachsen laffen, daß der Da= villon bennabe unzugänglich war. Unaftafia bat= te ibn einst zufälliger Weise gefunden; sie erin= nerte fich feiner jett, und fand, daß er vollkom= men zu der Absicht, die sie damit hatte, taugen werde. Gie verschaffte sich baber unter einem Bormand die Schluffel besfelben, und begab fich von einer einzigen ftummen Oclavinn begleitet, obne Cobeiden etwas von ihrem Borhaben gu fa= gen, dabin, ließ Thuren und Fenster öffnen, damit die warme Frühlings = Luft die lange ver= schlofinen Raume durchdringe, und fegen und fcheuern, mas Zeit und Feuchtigkeit feines ebe= mahligen Glanzes beraubt, und als nun der fleine runde Saal recht freundlich zugerichtet war, führte fie ihre Gebietherinn, unter dem Bormand, ihr eine icone und gang vernachläßigte Parthie bes Gartens ju zeigen, bierber.

Sobeide fühlte fich an einem febr marmen Morgen schon angenehm umfangen von der fühlen grunen Schattennacht, in welche fie im= mer mehr und mehr eindrang; als fie vielleicht hundert Schritte gemacht hatte, fand ein maje= stätisches Gebäude von runder Form und edlen Berhaltniffen vor ihr, deffen bochgewölbte Rup= pel halb sichtbar durch die Zweige der Eichen und Fichten schimmerte, mabrend wilder Wein und Evbeu feine Ranken um die bochschäftigen Wandfäulen schlang, und fast alles, was Gemäuer war, mit einem grunen Nete überzog. Nun öffnete Unastasia die Pforte, über welcher ein frommer Spruch aus dem Koran in ehemahls goldnen Buchstaben zur Zierde und Erbauung stand. Gi= ne kleine Vorhalle nahm sie auf, die ihr Licht burch ein schon verziertes Rosenfenster über der Eingangsthure empfing, und mit kunftlichem Bestein, Muscheln und Korallen verziert, eine Grotte bildete, in welcher nur die platschernde lebendige Quelle fehlte, deren Leitung die Zeit zerstört hatte. Von hier führte eine zwente bobe Thure in den eigentlichen Badesaal, ein Gemach von enrunder sehr gefälliger Form, deffen dam= mernde Erleuchtung Gobeiden wunderbar ergriff. Durch das hohe und fehr maffive Gewolbe der

Kuppel waren nahmlich sternformige Offnungen burch und burch geschlagen, welche, in symme= trischer Ordnung vertheilt, bas Licht des Sim= mels in den kleinen Raum des Gaales fallen ließen, fo daß diefer im lieblichem Salbdunkel, wie von Gestirnen erleuchtet, eine zauberhafte Wirkung hervorbrachte. Dort, wo einst das Bad gemefen, batte Unaftafia ein bequemes Copha anbringen laffen, und führte die überraschte Bebietherinn zu demfelben. Allmählig, wie ihre Mugen fich in der Dammerung, die um fie berrich= te, öffneten, unterschied sie auch die übrigen Bergierungen der Salle. Sinnvolle Spruche aus bem Koran, paffend für den Ort gewählt, und mit ichon geschwungenen Urabischen Schriftzu= gen in zierlicher Gintheilung und bellen Farben an den Wänden angebracht, erschienen auf dem ersten Unblick als eben so viel Arabesken = Buir= landen, bis man die Buchstaben unterschied, und nun der Geift eben fo viel Wohlgefallen als bas Muge an ihnen fand. Marmorbecken in Gei= tennischen, rubende Lowen, welche einst ben Wafferstrahl in dieselben gesprütt haben mochten, und mehrere ähnliche Musschmückungen ließen urtheilen, daß dieß Gebäude mit eben fo viel Pracht als Geschmack angelegt worden war 12). Sobeide sah noch wohlgefällig um sich her, und wollte eben ihre Bemerkungen Anasstasien mittheilen — denn diese allein war ihr hierher gesolgt — als ein leises Geräusch sich an der verschloßnen Thüre des Eingangs vernehmen ließ, und Unastasia, welche schon eine Weile unruhig zu horchen geschienen hatte, nun auf einmahl auffuhr, und, sich tief vor ihrer Gebietherinn verneigend, um Entschuldigung bath, wenn sie es gewagt habe, da der anmuthige Baedesal, doch ohne Blumen und Früchte nur einen unvollständigen Genuß darböthe, für benedes zu sorgen, und einen Gartensclaven hierher zu bescheiden, der sie überreichen würde.

Anastasia hatte nicht sobald das Wort: Gartensclave ausgesprochen, als die wahre Ursache
aller dieser Vorbereitungen, und wen ihr jest
zu erblicken bevorstand, wie ein Blis durch Sobeidens Seele zuckte. Was hast Du gethan, Unglückliche? rief sie Anastasien erschrocken nach, die,
mit schnellen Schritten der äußern Pforte zueilend, nichts von diesem Ausruf hörte oder hören
wollte, sondern rasch aufschloß, und ehe ihre Gebietherinn ihr folgen konnte, um ihr Verboth zu
wiederhohlen, schon von einer hohen schlanken
Gestalt in Sclaventracht begleitet, die einen Korb

mit Blumen trug, in der Grotte stand, so daß Sobeide eben nur Zeit hatte, den Schleger über ihr Untlitzu werfen, und Szaparn — benn er war es, wie der Leser gewiß mit Sobeiden errathen hat — betreten zurückweichend, als er eine Dame des Harems erblickte, den Korb niedersetze und sich eilig entfernen wollte.

Sobeidens Herz schlug in ungestümen Schläsgen, es benahm ihr jede Möglichkeit zu sprechen, und Szaparn, der bereits an der Thüre stand, würste sie verlassen haben, ohne zu ahnen was er that, hätte nicht Unastassa, die nicht auf halbem Wege stehen zu bleiben gesonnen war, indem sie ihre Hand auf seinen Urm legte, ihn mit den Worten zurückgehalten: "Fürchtet nichts, edler Herr, und da ein Zufall euch hier in die Gegenwart der ershabenen Tochter eures Gebiethers geführt hat, deren Mitleid euch schon lange in eurem Unglück gefolgt war, so bleibt denn nun auch, und laßt sie etwas Näheres von eurem Geschick wissen!"

Während dieser Rede hatte Sobeide sich unter dem wohlthätigen Schuße ihres Schlepers wieder einigermaßen gesammelt. Zwar schlug ihr Herz noch heftig, zwar ging ein leises Beben durch alle ihre Glieder, aber der nahe ungehinderte Unblick dieser Gestalt, die ihr im Wachen und Traum fo oft vorgeschwebt war, und das innige Verzgnügen, das aus diesem Unschaun sich über ihr ganzes Wesen verbreitete, beruhigte den Sturm der aufgeregten Leidenschaft. Mit Hoheit wandte sie sich um, winkte Szaparn ihr zu folgen, und schritt auf das Sopha im Hintergrund des Saazles zu, auf dem sie Platz nahm.

Saparn stand noch regungslos in der Vorhalle, wo ihn Gobeidens Unblick überrascht hatte, und seine Stimmung war nichts weniger als behaglich zu nennen. Er wußte nicht, was er von diesem gangen Abentheuer denken sollte, das ihm leicht verderblich werden konnte, und er ware am liebsten weit weg davon gewesen. Aber Unaftasia ergriff den Korb, den er hingesett, reichte ihn ihm, und befahl ihm furg, ihn ber Bebietherinn zu überbringen. Er mußte geborchen, und so schüttelte er die unwillkommne Bangigkeit ab, schritt mit fregem Unstand in den Saal, wo Sobeide bereits auf dem Sopha Plats genommen hatte, ließ fich auf ein Knie vor ihr nieder, und prafentirte mit gefenktem Saupte, und ohne die Verschlenerte anzublicken, seine Spende.

Sind das die Blumen, die ihr felbst ge= pflanzt? ertonte eine wohlklingende Stimme in

gebrochenem Ungrifden Accente. Gaparn fprang empor, und fand, feiner Berhaltniffe vergeffend, überrascht vor Gobeiden. Die Gprache feines Baterlands, die feine Gute, welche in diefer Berablaffung lag, endlich jenes Wort der Oclavinn, das ihm in der Uberraschung des ersten Augen= blicks entgangen war, und jest benfiel, daß das Mitleid diefer Dame ihm schon langst gefolgt fen, alles das zusammen ließ ihn auf einmahl in Sobeiden, der Tochter feines Peinigers, den wohlthätigen Schutgeist erkennen, der feit langerer Zeit fich feiner erbarmt, und fein dunkles Gefchick zu erheitern bemüht hatte. Von neuem fturzte er nun, aber nicht mit ber Geberde bes unterwürfigen Sclavens, fondern mit dem Musdruck, mit dem er eine Beilige verehrt haben wurde, vor Gobeiden nieder, und fagte: Darf ich einer beglückenden Muthmaßung Gebor ge= ben , gnadigste Frau? Darf ich in Euch, die mir jest so huldreich erscheint, auch die unbekannte Wohlthäterinn verehren, die fich meines Unglucks erbarmt, und mich aus der grausesten Tiefe desselben gezogen hat?

Sobeidens Wangen erglühten, indem der schöne junge Mann vor ihr knieend, mit einem Ausbruck in den dunklen Augen, der ihr unwi-

derstehlich schien, seine Sande wie bethend gefaltet zu ihr empor hob.

Zu antworten vermochte sie nicht sogleich, aber sie neigte ihr Haupt freundlich, und indem sie in den Blumen wühlte, sagte sie endlich: Es freut mich sehr, wenn es Euch nun besser geht. Glaubt mir, Fremdling, ich werde gerne thun, was in meinen Kräften steht, um Euer Loos zu erleichtern.

D habt Dank! Habt Dank! Edles unbekannstes Wesen! Der Himmel wird Eure Menschlichskeit mit dem besten Segen belohnen! Ich bin zu unglücklich, um meinen Dank durch etwas Unsteres auszudrücken, als indem ich diesen Segen für Euch von Gott erbitte.

Tief drangen diese Worte und der fromme Ernst, womit sie gesprochen wurden, in Sobeisdens Seele, und erfreuten sie meit mehr, als die sinnreichste Schmeichelen. Ich habe gehört, begann sie, und mich auch selbst überzeugt, daß Ihr Euer schreckliches Loos mit großer Fassung tragt, und das hat Euch hauptsächlich meine Theilnahme erworben.

Ich erkenne darin den Edelmuth Eurer See= le, erwiederte Szaparn: Habe ich früher eini= gen Muth gewonnen, so war es die göttliche Gnade, die mir ihn eingeflößt, und ich mußte ihn als ein frenes Geschenk derselben betrachten. Seit Eure Huld mein Unglück zum Gegenstand ihres Mitleids gemacht, erhebt sich mein Geiff frener, und Euch danke ich diese Erleichterung.

Bis jett hatte Gaparn ftets geknieet, und seine Untworten mit ehrerbiethiger Neigung des Sauptes, ohne Gobeiden viel anzusehn, gesprochen. Geltsam bewegt von feinen Außerungen, machte fie ihm nun ein Zeichen, fich zu erheben, benn er dunkte fie in diefer unterwurfigen Stel= lung nicht an feinem Plate. Er gehorchte, und jenes Zeichen, als das feiner Entlaffung anfebend, verbeugte er sich stebend, aber febr tief, indem er die Bande nach Sitte feiner Mitfclaven über die Bruft freugte, und wollte fich ent= fernen. Sobeide erschrack über diese Bewegung, und winkte ihm schnell zu bleiben. Er blieb ftebn. Chrift! begann fie vom Neuen : Es wird wohl nicht lange mehr anstehn, bis die Eucigen das Lofegeld fenden, welches mein Vater billig für Euer so wichtiges Saupt fordert. Dann werdet Ihr und verlaffen, und zu den Eurigen guruckfebren. Gobeidens Mugen werden Euch bann nicht mehr ichauen; darum bleibt jest, und gebt mir Bescheit auf meine Fragen, die ich langst

gern beantwortet gehabt hatte, und die nur Ihr mir lofen konnt.

Szapary verneigte sich stumm zum Zeichen seiner Bereitwilligkeit, und Sobeide suhr fort: Man sagt mir, Ihr send, bevor Allah Euch in die Macht meines Vaters gab, in Eurem Lande ein Mann von Ansehn und Einfluß gewesen.

Das Vertrauen meiner Mitbürger und Standesgenossen nannte mich so, antwortete Szapary seufzend.

"Wie kommt es nun, daß die Eurigen so lange zögern, das Cösegeld zu erlegen, welches Euch eurem Unglücke entreissen würde?"

Gnädigste Frau! Wenn auch das Unsehen und die Besitzungen meines Hauses nicht unbedeutend zu nennen sind, so verschwinden sie doch vor der Macht und den Reichthümern der ersten Famistien unsres Landes. Die Summe aber, welche Euer Vater für meine Frenheit fordert, ist so groß, daß sie selbst für ein Glied jener Häuser bennahe unerschwinglich zu nennen senn würde. Die Meinigen können sie nicht aufbringen. Mir bleibt keine Hoffnung, auf diese Urt erlöset zu werden.

"Ich weiß aber, daß sehr viel fur Euch geschieht; das kann ich Guch versichern, und ich

wünschte, daß Ihr es glaubtet, und wieder frisschen Muth schöpftet."

Eure Versicherung, gnädigste Frau, ist unges gemein beruhigend für einen Unglücklichen, und sie bestätigt mir aufs tröstlichste eine ähnliche Undeutung, welche ich vor wenigen Tagen von unbekannter Hand erhielt.

Der wohlthätige Schlener, welcher Sobeistens Gesicht deckte, entzog ben dieser Erwähnung den Unwesenden das glühende Erröthen, das ihre Wangen überströmte, und welches sonst Szaparn gezeigt haben würde, daß eine Vermuthung richtig sen, die er nur aus Zartgefühl verschwieg, und wodurch Unastasia wäre belehrt worden, daß ihre Gebietherinn weit früher, als jene es dachte, für den gemeinsamen Schützling thätig gewesen war.

Uls sie nicht antwortete, fuhr Szapary fort. Diese Versicherungen und Eure Huld, gnädigste Frau, sind es auch allein, die mich in meinem tiefen Elend aufrecht erhielten.

Sprecht nicht so, antwortete Sobeibe, und verkleinert nicht selbst das Verdienst, welches Eure Standhaftigkeit und Geisteskraft Euch er= wirbt.

Richt also, gnabige Frau! antwortete Gza-

pary sehr ernst: Spendet mir kein unverdientes Lob! Bin ich meinem herben Geschick noch nicht erlegen, so war es Gnade von Gott, der mir Zeit lassen wollte, meine Vergehungen zu buffen.

Eure Bergehungen? antwortete Sobeide verwundert.

Ja, gnädige Frau, erwiederte Szapary: Glaubt einem reuigen Unglücklichen! Es ist ganz anders, wie unsere Thaten uns erscheinen, wenn wir im Schimmer des Glückes, vom Erfolg begünstigt, von gleichdenkenden Freunden umringt und unterstützt, einem glänzenden Ziele rühmelicher Wirksamkeit nachjagen, wenn wir uns über die Beweggründe unserer Handlungen täusschend, nur Großes und Edles zu wollen selbst vorspiegeln, und wenn wir dann durch Gottes Zulassung von unserer stolzen Höhe herabgestürzt, und gleichsam auf einen ganz entgegengesetzen Standpunct gestellt, jene Thaten und Bestresbungen in ihrem wahren Lichte erkennen.

Nein, Sapary, rief Sobeide lebhaft: Nein! Nie werdet Ihr mich überreden, daß Ihr Euch irgend einer Handlung Eures Lebens zu schäsmen, vor irgend einem Vorsatzu erröthen Ursache gehabt hättet.

Bewiß nicht, edle Bebietherinn, in dem

Sinn, in welchem Eure Güte und auch das Uretheil der Welt es meinen kann. Unedel habe ich nicht gehandelt, dieß Zeugniß gibt mir mein Bewußtsenn — aber schwach, thöricht war ich; meinen Ruhm, meine Zwecke habe ich gesucht, und mir selbst weiß gemacht, ich suche das allgemeine Beste.

Und doch lieben Euch eure Mitburger, ich weiß es, bedauern Euer Unglück, und der abendsländische Sultan, Euer Herr, verwendet sich für Euch. Sie müssen, was Ihr für euer Land und euern Herrn gethan habt, doch als recht und gut erkennen.

Das ist aber nicht genug. Das Gute sollen wir wollen um des Guten willen, nicht weil es und Ehre oder Vortheil bringt. Aus Liebe zu dem Schöpfer soll das Geschöpf handeln; Gottes Geboth soll sein einziges Gesetz senn; und das war es mir nicht, so habe ich nicht gehandelt. Demüthigen wollte ich meine Feinde, meinen Willen durchsetzen in den Versammlungen meiner Standesgenossen, weil meine Eitelkeit mich glauben machte, daß er der beste und reinsste sen, vor der Welt. Langes Gelingen hatte mich verwöhnt; Warnung und Rath fanden keinen

Zugang mehr zu meiner Seele, und so stürzte ich von meiner stolzen Sobe in die schlaugelegten Schlingen meiner Widersacher, und in das tiefste Elend.

Unglücklicher! rief Sobeide: Wie muß Euch da zu Muthe gewesen senn?

Gnabigste Frau, erwiederte Staparn, nachdem er einige Momente mit gefenkten Blicken, wie sein dustres Schickfal betrachtend, ba gestanden hatte: 3ch war ber Berzweiflung nabe. 3ch ichame mich, es vor Euch zu bekennen; aber nein! auch diefer Reft von Sochmuth muß über= wunden werden. - Mehr als einmahl erhob fich der Gedanke in mir, mir das Leben zu nehmen. 3hr schaudert? 3hr wendet Euch ab von dem un= mannlich Bergagten, der weder fein Glück noch fein Elend zu ertragen mußte. Entzieht mir Gu= re Achtung nicht gang, weil ich aufrichtig bin! 3ch lebe. Gottes vaterliche Liebe hielt meine Gee= le über dem Abgrund des tiefften Jammers. In einer unvergeflichen Stunde ließ er mich bie Bege seiner Vorsehung ahnen, er rief mir die Bilder meines geliebten Weibes, meiner Rinder vor meine Geele, ich beugte mich in den Staub, erkannte meinen Unwerth, und fand

in dieser Erkenntniß Kraft gum Dulben und Er-

Sapary schwieg hier wieder. Sobeide antwortete nicht; ihm dünkte es, als höre er sie leis
se unter dem Schleper weinen, und diese Vermuthung rührte und tröstete ihn zugleich, er
suhr fort: Sichtbar hat seitdem sein Erbarmen
mich begleitet. Er hat Euer Mitleid für mich erweckt, und durch Eure Huld hat nicht bloß die
schrecklichste aller meiner Qualen ein schnelles
Ende gehabt, sondern auch ein Strahl von
Hoffnung sich in diese Brust gesenkt. O gnädige
Frau, wie kann ich Euch je genug danken?

Sobeide schwieg noch immer; die Thränen, welche leise, aber unaushörlich über ihre Wansen sien flossen, hinderten sie zu sprechen. Endlich saßte sie sich gewaltsam, und antwortete mit einer Stimme, welche ihre Rührung kund gab: Thrist! Was Ihr mir gesagt habt, hat mich tief bewegt. Ihr send sehr unglücklich, aber Ihr send sehr gut. Lebt nun wohl! Wir haben uns nicht das letztemahl gesehen. Aber send vorsichtig! Sie winkte ihm entlassend mit der Hand, er verneigte sich tief, und verließ, von Unaskassen begleitet, welche die Thüren hinter ihm auf und wieder zus schloß, den Pavillon.

Welch ein Mann! rief Sobeide jett, von ihren Polstern aufspringend, als Unastasia wiester in den Saal trat, schlug den Schleper zustück, und ließ diese ihr in Thränen gebadetes Untlit schauen.

Uch! was ist Euch, meine Gebietherinn? tief biese erschrocken: Ihr weint? Ihr leidet?

Mein Unastasia—ich leide nicht — oder wenn dieß ein Schmerz zu nennen ist, so ist er süßer als alle Freuden! Unastasia! Wie kann man so unglücklich und so edel im Unglück senn?

Gnadigste Gebietherinn! Das macht - Gza-

Das find viele Sclaven meines Baters, und keiner benkt fo.

Es ist auch ein Unterschied zwischen Christen und Christen.

Du mußt mir öfter Gelegenheit verschaffen, mit ihm zu sprechen; ich muß ihn und seine Grundsätze näher kennen lernen, fagte Sobeide, erhob sich, und winkte Unastasien sie zu begleiten, ohne sich aber, wie jene es gehofft hatte, in ein näheres Gespräch einzulassen.

Um folgenden Morgen, als Szaparn mit den übrigen Oclaven an den Blumenbeeten beschäftigt war, bieß ihn ber Bostangi in eines ber Treibbaufer gebn, wo eine alte Sclavinn bes Barems wegen einer Bestellung von Blumen mit ihm zu fprechen habe. Saparn ging, wie es ihm war geheißen worden, und der Bedanke, es konne eine Bothschaft von Gobeiden fenn, beschäftigte ihn halb angenehm, halb angstlich auf bem Wege dabin. Unftreitig hatte die geftrige Unterredung einen tiefen Gindruck in seinem Bemuthe hinterlaffen, aber fie hatte ihn auch bebenklich und voll Gorge gemacht. Er kannte bie Intriquen und gefährlichen Abentheuer ber So= rems, er batte oft gebort, welche Berwirrungen Reugier, Langeweile und Leidenschaften in dies fen verschloffenen Raumen erzeugen, und es graute ihm vor folden Verhaltniffen. Aber Gobeide war feine Wohlthaterinn, sie schien ein We= fen böberer Urt, als diese gewöhnlichen moba= medanischen Weiber, welche zu nichts, als schönen Spielwerken in der Sand ihrer Gebiether ju fenn, bestimmt werden, und meistens auch find. Vorsicht schien ihm vor allen Dingen und ben jedem Schritte nothig, und Gobeide hatte fie ihm gestern beum Abschied selbst empfohlen.

Was er vermuthet hatte, bewährte sich. In dichte Schlener gehüllt, stand Frau Anastasia vor ihm, und kaum würde er die Begleiterinn Soebeidens erkannt haben, wenn sie ihn nicht angeredet hätte. Gnädiger Herr! begann sie: Ich habe über Wichtiges mit Euch zu sprechen; glaubt Ihr, daß wir hier sicher und unbelauscht sind?

Verschone mich mit einem Titel, Weib! antwortete Szaparn, mit welchem dieser Sclavenrock und meine Lage in einem beleidigenden Widerspruch stehen, und dann sage schnell, was Du verlangst.

"Aber wie foll ich Euch nennen, wenn ich nicht so fagen barf, wie es Euch gebührt?"

Nenne mich Pietro: so heißt mich mein Gebiether. an hagen der der der der der

"Wohl denn, Herr Pietro. Ich habe Euch ein Geheimniß zu entdecken, und einen Plan mitzutheilen."

Sprich!

"Aber sind wir hier auch sicher? Mein Leben, und vielleicht auch das Eure stünde auf dem Spies le, wenn man erführe —"

Sorge nichts, hier herum ift feine lebende Seele.

"Wohlan denn! In Gottes Nahmen! Es ift ja ein gutes und driftliches Werk!"

Run fo sprich!

"Die gestrige Unterredung hat einen tiefen Eindruck auf meine Gebietherinn gemacht."

Szaparn schwieg.

"Sie sprach noch lange von Euch, von eurer Standhaftigkeit, eurer Gott ergebenen Fafsung, die sie vor allem bewunderte."

Bist Du hier, um mich mit Cobpreisungen zu betäuben, und mit Schmeichelenen zu firren? Was willst Du?

"Zürnt nicht, Herr Pietro! Was ich sage, ist nichts als Wahrheit, so wahr mir Gott helse! und es ist nothwendig zu meinem Vortrage. Also, Eure wahrhaft dristlichen Gesinnungen waren es, welche auf meine Gebietherinn den lebhaftesten Eindruck machten. Sie sagte — Doch ich darf ja nicht wiederhohlen, was sie mit tiesbewegter Seele sprach, Ihr würdet es für Schmeichelen halten."

Bur Sache, Beib!

Ich bin daben. Nicht umsonst hat der liebe Herr Gott, der seine Schickungen auf verborgenen Wegen einleitet, es so gefügt, daß meine Gebietherinn auf Euch aufmerksam werden, und

aus eurem Munde selbst erfahren mußte, was ihr die höchste Achtung eingeslößt hat. Nicht umssonst sage ich — denn — (und hier wurde Unasstassens Stimme so leise, daß Szaparn sich mit dem Ohr zu ihrem Munde beugen mußte, um sie zu verstehn) ihre Mutter war eine Christinn, ein geraubtes Christenkind von der Anconitanischen Küste, und nur hier durch die gottlosen Türken ihrem angebornen Glauben entsremdet."

Szaparn war aufmerksamer geworden: Und hat diese Mutter ihr Kind mit den Lehren unserer heiligen Religion bekannt gemacht?

"Wie sollte sie! Selbst noch in den Kinderjahren, und nach Konstantinopel unter lauter Heiden gebracht, verlor sie wahrscheinlich bald
diese heiligen Erinnerungen. Als ich zu ihr kam,
fand ich sie in Belgrad als erste Gemahlinn des
Hamsabeg, und ihrer Entbindung nahe. Die
Geburt des Töchterleins kostete der Mutter wohl
nicht augenblicklich das Leben, aber die Gesund=
heit, sie siechte fort und fort, und als Sobeide
ihr drittes Jahr zurückgelegt, forderte Gott die
Mutter ab. Ben ihrem Tode rief sie mich an ihr
Lager und übertrug mir ihr unmündiges Kind
zur Pslege, weil sie sich von meiner Treue und
Liebe für dasselbe überzeugt hatte, sagte mir,

daß sie eine geborne Christinn, und aus einer vornehmen italienischen Familie sen, und übergab mir ein kleines Kästchen, wohlverschlossen und verwahrt, in welchem, so wie sie mir sagte, einige wichtige Kleinigkeiten enthalten waren, mit dem Befehl, es ihrer Tochter zu übergeben, wenn sie Braut senn werde."

Und haft Du das Packchen noch?

"Ja wohl, und bewahre es wie ein Heiligsthum für Sobeiden. Wahrscheinlich enthält es einige Nachrichten über die Geburt und Verswandtschaft der Mutter. Zu eröffnen habe ich es nie gewagt."

Und sollst es auch nicht! siel ihr Szapary ernst in's Wort: Es ist das Eigenthum der Tochter. Aber was soll das alles mir?

"Alhnet Ihr nichts, gnädiger Herr? Zürnt mir nicht, daß ich so sage, ich kann wirklich nicht anders. Da ich nun von der Sterbenden selbst vernommen, daß sie getauft, und in ihren ersten Jahren in unserer heiligsten Religion erzogen worden war, und ihr Kind ebenfalls durch eine wunderbare Fügung mir, einer Christinn, zur Pflege war anvertraut worden, so glaubte ich einen Fingerzeig des Himmels darin zu erz

tennen, diese garte Pflange, wo möglich, für ben himmlifchen Garten zu bewahren."

So ist Sobeide eine Christinn? rief Szapary lebhaft.

"Ich wollte Gott, ich könnte das sagen! Glaubt ja nicht, daß ich irgend eine Gelegenheit verabsäumt, wo ich einigen guten Saamen in dieß junge Herz streuen konnte. Auch hörte das Kind, und später das Mädchen mir oft aufmerksam zu; ich weiß auch wohl, daß sie richtigere Begriffe vom Christenthum hat, und nicht so lästerlich von uns denkt, als diese übrigen Heisden. Aber einen rechten Eingang mochten meine Worte und Lehren dennoch nicht ben ihr sinden. Der stolze Geist ihrer Mutter wohnt in ihr, und das unbeugsame Gemüth ihres Vaters, obwohl gemildert, und durch meinen Einfluß auf sie zum Guten gelenkt."

Szapary konnte ein kleines Lächeln nicht ganz unterdrücken, das diese Außerungen in ihm erregten, und nach einer Pause fragte er: Das ist alles ganz lobenswerth, aber wozu sagst Du es mir?

"Hört mich nur aus. Sobeide ist, wie ich Euch sagte, dem Christenthum nicht ganz abhold. Nun hat sie Euch kennen gelernt. Sie achtet Euch aufs Höchste; sie will Euch öfters sprechen, sie würde Zutrauen zu Euch fassen. O gnädiger Herr! fuhr Unastasia mit slehend ers hobenen Händen fort: Versäumt diese Gelegensheit nicht, ein ohne seine Schuld verirrtes Lamm in den rechten Schaafstall zurückzuführen, und eine Seele zu retten, die, so reizend ihre Hülle ist, doch diese an Schönheit noch übertrifft.

Szapary war seltsam bewegt von diesen Reden der Sclavinn. Sobeide achtete ihn, sie würs
de Zutrauen zu ihm fassen, er sollte ihre Seele
retten.—Alle diese Vorstellungen stiegen plößlich in seinem Geiste empor, und mitten unter
diese schimmernden Bisder drängte sich ein mißtrauisches Gefühl gegen die Unterhändlerinn,
und eine Uhnung der Gefahren, die mit Verbindungen solcher Art in den Harems der türkischen
Großen verbunden waren.

Er schwieg eine Weile. Anastasia harrte ängstelich seiner Antwort, endlich sagte er: Was Du mir hier gesagt hast, ist seltsam und will reifelich überlegt seyn. Ich kann Dir nicht sogleich antworten.

"O gnädiger herr! Weicht meinen dringens den Bitten nicht aus! Sagt mir, daß Ihr thun wollt, worum ich Euch anfiche!" Ich habe Dir schon gesagt, daß ich keinen plößlichen Entschluß fassen kann. Wir sehen uns wahrscheinlich heut nicht zum letztenmahl, und es wird Zeit für Alles kommen. Mit diesen Worten wollte sich Szapary entfernen, aber die Sclavinn hielt ihn zurück. Nur noch ein Wort! flüssterte sie. Szapary blieb stehn. "Darf meine Gebietherinn hoffen, Euch bald wieder zu sprechen?"

Du wählst deinen Ausdruck schlecht. Es ist an ihr zu befehlen, wenn ich vor ihr erscheinen soll.

Ich Ihr wift nicht, wieviel Ihr vermögt! erwiederte Unaftaffa: Samfabeg wird heute von Dfen berüber erwartet, aber er geht morgen nach Stublweissenburg ab, benn es foll jest, ber Rriegsrüftungen der Deutschen wegen, gang bebenklich aussehen. Da wird fich vielleicht bie Belegenheit finden, und wir Blumen fur ben Spanischen Pavillon brauchen. Gie verneigte fich, trippelte davon, und ließ Szapary gedan= kenvoll und betroffen stehn. Ich weiß nicht, wie viel ich vermag? Sagte sie nicht so? wiederhohl= te er nachdenkend: Und über wen, als über Gobeide, über die Tochter meines mächtigen Inrannen, über 'das Beib, deren edles Berg fich mir bereits durch Theilnahme und himmlische Gute gezeigt hat! Gzaparn! - Gzaparn !- Laß

bich nicht durch fremde Schmeichelen und eigne Eitelkeit bethören! Diese Sclavinn will etwas von dir, darum wendet sie schlaue Worte und Lobeserhebungen an. Nur Ein Mahl erst hat Sobeide mit mir gesprochen; es wäre lächerliche Eitelkeit, an eine Macht über den Geist dieser sicherlich verständigen Person zu glauben.

Uber was will diese Sclavinn von mir? fragte er sich selbst nach einer Weile, indem er wies
der zurück an die verlassene Arbeit ging: Will sie
etwa ein geheimes Verständniß, oder wohl gar
verliebte Zusammenkünfte oder sonst etwas Unserlaubtes? Nein, wahrlich nicht, wenn anders
ihren Worten zu trauen ist. Sie will das Sees
lenheil ihres Pstegekindes, und ich soll das Werkzeug dazu senn. Das wäre nun frenlich ein
frommer Zweck, ein gottgefälliges Werk, und
auf keinen Fall von sich abzuweisen. Wenn ihren
Worten zu trauen ist! Das darf ich nie vergess
sen, denn sie ist eine Griechinn, und sides graeca
war von jeher zum Sprichwort geworden.

So kampften fromme Bunsche und Mißtrauen in Szapary's Seele, während ber Gedanke an Sobeiden, der er so hoch verpflichtet, und der er nun einen viel größeren Gegendienst zu leisten im Stande war, wenn er sie mit dem Christen=

thum bekannt machte, ohne sein Wollen ihn unablässig beschäftigte.

Much vor Gobeibens Beift ftand Gaparns Bild, aber nicht in verhüllenden Schlenern, wie bas ihrige vor ihm, fondern mit allem Reig, ben theils die Natur, theils ihre erregte Phantaffe ibm verlieben hatte. Geit fie ibn gefproden, glübte ihr Inneres, und die beftigste Sehnsucht, ihn wieder zu feben, erfüllte ihre Gee-Ie. Gie fprach dieß nicht aus, aber Unaftafia erkannte es nur zu wohl an dem unsichern feuch= ten Blit ihrer Mugen, an der Unrube, die fie raftlos von einem Geschäfte zum andern trieb, an der träumerischen Zerstreuung, in welcher ihr fonst so klarer Beist sich jett verlor. Um zwenten Morgen schlug ihr die Griechinn, wie von ungefahr, einen Spaziergang nach dem Spanischen Pavillon vor. Sobeide fuhr empor. Purpurgluth überftromte ihr Geficht und wich fcnell einer fichtbaren Blaffe; fie schwieg. Unaftafia schwieg auch. Rach einer Beile forderte fie ihre Schlener, stand auf und trat ben Weg in ben Garten an. Unaftafia folgte, ohne ein Wort zu fagen. Wie fie um das Gebuich bogen, und in den dicht verwachsenen Laubengang traten, deffen dammern= de Schatten zu dem Badefaal führen, blieb Gobeide plötslich stehn—benn mit verschränkten Ursmen in nachlässig sinnender Stellung lehnte dort eine Mannsgestalt an einem Eichstamm, und ein Korb mit Blumen stand vor ihm auf der Erste. Er war es, seine Dienstfertigkeit war ihnen zuvorgekommen. Das Rauschen ihrer Gewänder weckte ihn aus seinem Nachsinnen, er wandte sich schnell, sein Blick traf Sobeide, ehe sie, von dem plötslichen Zusammentressen überrascht, den Schleper über ihr Gesicht fallen lassen konnte. Es war nur ein Moment, aber er reichte hin, um ihm die Wahrheit von Unaskasiens Behaupstung zu bestätigen, daß ihrer Herrinn Gestalt nur von der Schönheit ihres Gemüths übertroffen werde.

Unastasia ging nun die Thuren aufzuschlies
ßen; Sobeide, streng verschlenert, blieb einige Augenblicke mit Szapary außenhalb stehn; sie redete ihn freundlich an; die Art, wie sie es that, ließ ihn fühlen, daß er hier nicht nach seis ner jeßigen Lage, sondern nach seinen ehmahlis gen Verhältnissen behandelt wurde, und es that seinem Herzen wohl. Doch jemehr Sobeide ges neigt schien, in dem Sclaven ihres Vaters den ungrischen Magnaten vor sich zu sehn, jemehr trieb ein geheimes Gefühl ihn an, seiner jetzis gen Umstände nicht zu vergessen, und daß er vor der Tochter dessenigen stand, den der Wille der Worsicht zum Hervn seines Geschickes gemacht. Jest war der Pavillon geöffnet, Sobeide trat hinein, Szapary folgte mit den Blumen, wollte diese Anastasien übergeben und sich entsernen; aber Sobeide geboth ihm zu bleiben, und als sie sich gesetzt hatte, gab ein Wink ihrer Hand Unastasien ein Zeichen, und diese verließ das Gemach, indem sie die Thüre hinter sich zuzog.

Wir sind allein, hob nun Sobeide an: Das was ich Dir zu sagen habe, duldet keine Zeugen, und wenn ich mich erklärt haben werde, wirst Du barum, daß ich Dich allein zu sprechen wünssche, nicht übler von mir denken.

Sapary verneigte sich schweigend, indem er zum Zeichen seiner vollkommnen Benstimmung die Hände auf der Brust kreutte, und Sobeide fuhr fort: Du hast mir neulich gesagt, Fremdsling, daß Du deine Frenheit nur dann erhalten kannst, wenn die Deinen das hohe Lösegeld bezahlen, welches mein Vater für seinen wichtigen Gefangenen mit Recht fordert, daß aber das Vermögen der Deinigen nicht hinreicht, dieser Forderung zu genügen

I she content to

pary mit einem Seufzer.

Du sollst nicht länger seufzen, wenn es in Sobeidens Macht steht, dein Unglück zu enden. Hier — indem sie ein Kästchen von kostbarem Holz unter dem Schlener hervorzog und es Szapary reichte — hier ist Geschmeide, das ungefähr den dritten Theil jener Summe werth seyn kann. Es ist von diesem Augenblicke an dein — sinde Mittel, es den Deinigen zukommen zu lassen, verskause es, und brich deine Ketten.

Erstaunt, gerührt und beschämt, hatte Szaspary diese Rede angehört, dann stürzte er zu Sobeidens Füssen, die Rührung hemmte seine Sprache, nur die erhobenen Hände und seine Augen, in denen sie Thränen schimmern sah, redeten deutlich, und bewegten ihr Herz in unnennsbaren Gefühlen. Aber er erhob sich wieder, strebte sich zu fassen, und indem er mit ehrerbiethiger Verbeugung das Kästchen an seine Lippen drückte, stellte er es auf einen Tisch neben sich, und sagte: Gnädigste Frau! Eure Huld überstrifft jeden Wunsch, ja jeden Traum eines Unglücklichen. Ich sühle ihre ganze Größe, ihr danke ich alles, alles! und danke es ihr mit Entzücken. Aber vergebt, wenn ich von eurer ges

genwartigen Gute feinen Gebrauch machen

Wie das? rief Sobeide betroffen, da Szapas ry's erste Bewegung ihr bereits mit dem Gelingen ihres Planes geschmeichelt hatte.

Ihr habt zuvor gesagt, Ihr mürdet Euch über eure Verfahrungsart erklären, damit ich richtig von derselben denken lernte, antwortete Szaparn bescheiden: Vergönnt mir nun dasselbe, gnädige Frau, und hört mich nachsichtig an! Es ist Euer Vater, dem mein lösegeld aus meisnen Mitteln, oder durch die Verwendung meisner Freunde bezahlt werden soll. Das ist der einfache Sinn dieser Forderung. Es handelt sich hier nicht sowohl um das Geld, als um die Quelle, aus der es kommen soll. Würde ich Euern Vater nicht hintergehn, hieße es nicht ein schändliches Spiel mit seinem ernsten Willen treiben, wenn ich ihn zum Theil mit dem, was sein Eigenthum ist, bezahlen wollte?

Nicht also! fiel Sobeide ihm hier lebhaft in's Wort: Dieß Geschmeide gehört mein, mein eigen. Es ist ein Erbtheil meiner Mutter, und ich kann es verschenken, wie ich will, so wie sie es der geringsten ihrer Sclavinnen hatte zuwens den können.

Ich glaube das, erwiederte Szaparn: Und bennoch - bennoch, gnabige Frau, barf ich es nicht annehmen. Ihr fend Eurem Bater Geborfam und aufrichtige Unterordnung schuldig. Wir Chriften baben ein beiliges Geboth, es ift eines der Erften von den gebn, welche Gott einft auf Sinai unter Donner und Blit dem Moses gab. Es kommt ber Ordnung nach gleich hinter jenen, welche unfere Pflichten gegen bas bochfte Wefen bestimmen, und es beift: Ehre Ba= ter und Mutter, auf daß es dir mobl= gebe und du lange lebest auf Erden. Ibr babt mir nun fo viele Boblthaten erwiefen, Ibr ftebt im Begriff mir nach eurer Meinung eine noch größere zu erweisen, ich erkenne fie auch als bas, und danke fie Euch mit eben ber Barme, als batte ich Gebrauch bavon machen konnen. Aber annehmen kann und barf ich fie nicht.

Und warum nicht? fragte Sobeide mit une gewisser Stimme.

Weil ich Euch, die ich so hoch verehre, der ich das beste Glück der Erde wünsche, nicht eisner ihrer ersten Pflichten untreu machen darf. Ihr sollt lange, recht lange zum Segen aller derjenigen leben, die Euch umgeben, suhr er

wie in Begeisterung fort. Es soll Euch wohl gehn auf Erden, gnädige Frau! Ihr sollt so glücklich senn, als eure Tugenden es verdienen, und darum sollt Ihr dem Willen eures Vaters Euch unterwerfen, und nichts dagegen unterenehmen.

Die freudige Rührung, welche Gzaparn's Buge mabrend diefer bewegten Rede verklarte, Die edle Stellung, in der er vor ihr fand, noch mehr aber der Inhalt feiner ernften Worte batten ben tiefften Eindruck auf Gobeiden gemacht. Er hatte fie gedemuthigt und erhoben, beschämt und entzuckt. Ihre Thranen brachen unaufhalt= fam hervor. Gzaparn erfchract, er außerte feine Beffurzung, und flehte um ihre Bergebung, wenn er fie beleidiger habe. Aber fie reichte ibm die eine Sand wie zur Versicherung ihrer Ver= fohnung, gog mit ber andern ben Ochleper von ihrem Saupte, um ihre Thranen abzutrochnen, die heftig floffen, und ließ Sapary ungehinbert das reizende, und durch die Thranen der Rührung verschönerte Untlit erblicken.

Beruhigt Euch! begann sie nach einer Pausfe, nachdem sie ihre Augen getrocknet, und er noch stets mit dem Ausdruck der Bestürzung vor ihr stand: Ich erkenne, daß ihr Recht habt, obwohl

es mir febr webe thut, eure traurige Lage nicht endigen zu fonnen. Lagt uns bas Bergangene vergeffen! Allah, ber unfre Schieffale bestimmt, und ohne beffen Willen nichts gefchieht, wird für Euch forgen. Geht jest, ruft mir Unaftas fien, aber kommt auch wieder mit ihr, fette fie balblächelnd bingu, bing den Schlener über bas Gesicht, verbargihr Raftchen, und bemuhte fich rubig zu icheinen, und Unaftafien nichts von bem abnen zu taffen, was vorgefallen war. Um bieß beffer zu bewirken, ließ fie fich von ihr den Korb mit Blumen bringen; ein gleichgultiges Gefprach über diese und ihre Pflege diente dazu, ihr fo= wohl als Szapary Zeit zu laffen, die innere Be= wegung nach und nach zu beschwichtigen, und als Sobeide fich und dem Freunde, deffen Buge ibr Muge burch ben Schlener icharf beobachtete, Rube genug zutraute, um vor Unaftasien auch über wichtigere Wegenstande zu sprechen, fing fie an, ibn um einige Gabe feines Glaubens zu befra= gen, die in den benden Mablen, wo fie ihn ge= fprochen, lebhaften Gindruck auf fie gemacht hatten, und über welche fie fich Erflarungen ausbath. Mit gebeimen Entzücken borte Unaftaffa diese Außerung, und auch Saparn ergriff willig einen Gegenstand, der dazu dienen fonnte, beilfame Vorstellungen in dem Geifte der jungen Turkinn zu erwecken.

Diefer Unterredung folgten bald mehrere, langere und ungeftortere. Samfabeg war oft von Erd abwesend. Die ernste Gestalt, welche bie Zeitläufte annahmen; machten für ihn und ben Pascha von Dfen Borsicht und Thatigkeit jur dringenoften Pflicht. In Deutschland murben große Rriegeruftungen gemacht; bie Reichsfürsten sammelten ihre Contingente ; Die Beeres= Abtheilungen, die in Ungarn fanden, wurden verftartt, und man zweifelte weder in Ronftanti= novel noch in Ofen baran, daß es auf die Wiebereroberung ber letten Stadt, welche die Chriften icon vor zwen Jahren verfucht batten, abgefeben fen. Dieg aber mare für bie Pforte ein unersetlicher Verluft gewesen, und obwohl in Rrieg mit Poblen und ben Benetianern verwidelt, machte ber Divan doch die größten Unftren= gungen, um Buba, biefen bochftwichtigen Plat zu behaupten. Abdurrahman und Samfabeg vereinigten ihre Bemühungen gu biefem 3wecke. Bon ber beabsichtigten Berbindung mit Gobeiden, welche früher gegen die Mitte des Commers festgesett worden war, konnte für diesen Mugen= blick keine Rede fenn. Da die brobende Lage ber

Dinge ganz andere Sorgen erzeugte, und Sobeis be war dessen sehr froh; denn zu dem geheimen Widerwillen, mit welchem sie, seit sie ihren Verslobten gesehn, an eine Verbindung mit diesem Manne gedacht, gesellten sich jetzt, seit sie Szapary kannte, und seit sie manches von den frühern Schicksalen ihres bestimmten Bräutigams gehört hatte, noch andere Gründe der Abneigung.

Ubdurrahman war kein geborner Türke. Unster einem französischen Corps dienend, welches vor mehreren Jahren dem Kaiser als Hülfstruppe von dem König von Frankreich war zugefandt worden, hatte er in Ungarn gegen die Moslims gefochten, war in der Schlacht ben St. Groth bedeutend verwundet, gefangen, und vor den damahligen Großvezier Uchmet Kiuprili gebracht worden. Dieser, der in dem tapfern Feind einen nicht gewöhnlichen Mann erkannte, ließ ihn schonend behandeln, seine Wunden pflegen, und, als er ihn hergestellt wußte, ihm die Wahl zwisschen dem Tode und dem Islam anbiethen.

Der gefangene Offizier war ein Zögling des Lagers, im Kriege und für den Krieg gebildet, ohne Familie, ohne Heimath, unter Menschen der verschiedensten Stände, Religionen und Bestürfnisse herumgeworfen, durch seinen überlegs

3

nen Geift über bie Meiften erhoben, ftolg barauf, von nichts befangen zu fenn, mas er im Laufe feines vielbewegten Lebens Borurtheil batte nennen boren, vertraut mit der Befahr, obne Furcht vor bem ehrlichen Tobe eines Golbaten, aber zu jung, und zu voll fühnen Le= bens = Soffnungen, um bem freundlichen Dafenn mit faltem Blute zu entfagen. Dennoch fchrecte ihn der Gedanke der Apostasie. Die Erinne= rung feiner Rindheit, die Lehren feiner Mutter wachten in ihm auf, er gedachte ihres nahmen= lofen Ochmergens, wenn fie einst erfahren follte, ber Gohn, ben fie gebohren, ben ihr Bruber, der fromme Pfarrer des Dorfchens, in den Bund ber Christen aufgenommen, habe Gott, das Christenthum und die eigne Geligkeit verläugnet, und fen ein Beibe, ein Rind bes Teufels geworben! Er horte im Geift, wie fein Bater ibm fluchte, und er beschloß lieber zu sterben, als fich eines fo ungeheuern Berbrechens fouldig gu machen. In diesem Vorsat ließ er bem Befier melben, er fen bereit zu fterben, aber feinen beiligen Glauben werde er nie verläugnen. Kiuprili schüttelte das Saupt, es batte ihm febr leid gethan, den viel versprechenden jungen Mann auf= zuopfern, und noch mehr, fich gestehn zu mus-

fen, daß er fich in beffen Beurtheilung geirrt babe. Ein Paar Tage barauf erschien im Bes fängniß des Offiziers ein niedlicher Türkenknabe, der den Auftrag hatte, ihn zu bedienen, und furze Zeit darauf machte er die Bekanntschaft eines febr ausgezeichneten Effendi, ber früher gemesen, mas der Gefangene jest noch mar, ein Christ, und der behauptete, es habe ihn noch niemable gereut, bas Evangelium gegen ben Roran vertauscht zu haben. Mehmet Effendi fing an, fich mit dem Frangofen in Erörterungen überden Unterschied der Religionen einzulaffen. Unterdeffen hatte auch der schöne Knabe und feine stille Geschäftigkeit die Aufmerksamkeit des französischen Offiziers auf sich gezogen. Diefer war jung, hubsch, und die Spuren seiner Leiden gaben seiner angenehmen Gestalt einen noch anzie= benderen Ausbruck. Des Knaben Blicke bingen oft und unverwandt an ihm; er hatte immer et= was im Zimmer zu beforgen, zu schaffen, und juweilen borte ber Offizier einen tiefen Geufzer, ber ber jungen Bruft entfloh. Das befremdete ibn, er betrachtete ben Knaben genauer, feine Züge hatten etwas so Rührendes, so Feines, feine Bewegungen waren fo anmuthig, der Offigier wurde nicht mude ibn zu betrachten, er redete oft und freundlich mit dem holden Rinde, und endlich entriß ein bewegterer Augenblick dem Pagen das Geheimniß seines Geschlechts. Es war eine junge Sclavinn, von Kiuprili in der Absicht, ihn zu locken, bem Gefangenen zugefen= bet. Die List gelang nur zu wohl, doch nicht gang nach des Befiers Ubficht. Das Madchen, statt bloß den Fremden verliebt zu machen, ver= liebte fich felbst in ibn, verrieth ihm Mues, und nun sannen Bende auf Flucht. Der Offizier veranstaltete fie mit Muth und Vorsicht, fie ent= famen glücklich, aber fie murden fogleich vermißt, eingehohlt und vor Kiuprili gebracht, ber Benden, obwohl ungern, das Todesurtheil an= fundigte, und der Offizier hatte noch den Ochmerz, das treue lebensvolle Geschöpf mit sich in den Un= tergang geriffen zu baben. Ein Paar Tage vergingen in Erwartung des nahen Todes. Da ließ Riuprili von neuem dem zum Tode Berurtheil= ten, Leben, Reichthumer, ben ungeftorten Befit der Geliebten, und einen bedeutenden Rang unter seinen Truppen anbiethen, wenn er ben Turban, und Dienste im Beere nehmen wollte.

Der Offizier schwankte. Ehre, Leben, Liebe wirkten. Er war der Geliebten Rettung schuls dig, seine bequeme Philosophie kam ihm zu Guls

fe, die Ansichten des Effendi Mehmet gewannen die Oberhand. Ehrlich und der übernommenen Pflicht treu zu bleiben, schwor er sich selbst
zu, und so meinte er, würde Gott, an den er
doch glaubte, nicht zürnen, wenn er, um sich
und einem liebenden Wesen das Leben zu erhalten, und noch Rühmliches zu wirken, sich dazu
verstand, ihm künftig auf andere Weise als bisher zu dienen.

Auf diese Art wurde der ausgezeichnete Krieger für den Islam gewonnen, und fein nachfol= gendes Benehmen rechtfertigte ben Scharfblick des Großvesiers. Abdurrahman, wie er jest hieß, hielt sich seit jenem Ochritt fur verpflichtet, alle feine Rrafte zum Dienfte jenes Onftems anguwenden, bas er nun einmahl zu bem feinigen zu machen fich burch die Verhaltniffe gezwun= gen glaubte, mar ein eben fo eifriger und tapfe= rer Turte, wie er vorhin mit Auszeichnung und Bravour unter den frangofischen Fahnen gefoch= ten, und stieg mit schnellen Ochritten zu ben höchsten Würden empor. Ben der Eroberung von Candia erhielt er den Rang eines Janitscharen= Ugas, wurde bald barauf Besier, Statthalter von Bagdad, von Kaminieck, und endlich Pascha von Buda mit dren Rofischweifen 13). In

jeder dieser Stellen hatte er feine Pflichten ftren= ge erfüllt, aber auch die Reigungen des Ehrgeibes und der Auszeichnung mit vollen Bügen fclurfen und lieben gelernt. Bald maren fie ihm das Einzige, Söchste, wornach ein Mensch auf Erden ftreben kann, alle andern Gefühle traten in den Sintergrund, und das Berhaltniß, in welchem das weibliche Geschlecht ben den Mohamedanern gegen bas mannliche steht, trug ben, den Zauber leidenschaftlicher Liebe ju gerftoren, wenn hier und da ein folches Gefühl Raum in Abdurrahmans Bruft fand. Dennoch vermoch= te er nicht gang die in den schönen Jugendjahren, und unter dem galantesten Volke der Erde ein= gesogenen Begriffe abzulegen; das icone Beschlecht, obwohl er es jest aus einem gang anbern Gesichtspuncte betrachtete, erfreute sich noch immer einer beffern Stelle in feinem Berzen, als ben gebohrnen Mohamedanern. Es war ihm in diefer Rücksicht lieb zu vernehmen, daß Samfabege Tochter, mit der fich zu verloben ihm fein Vortheil rieth, nicht allein ein schönes Frauen= zimmer, sondern auch von höherm Beifte als die gewöhnlichen Weiber fen, und er fah der Berbindung mit ihr unter angenehmen Gefühlen entgegen. Doch jett zwangen ihn die Zeitum=

ftande, diefen Bedanken und Soffnungen fur ben Augenblick zu entfagen. Geine neue Unftellung und ber ausbrechende Krieg forderten feine gange Aufmerksamkeit. Der Stand ber Dinge in jenen Begenden hatte fich fehr zum Nachtheil der Türken verändert. Gran und Neuhäusel maren an die Chriften verloren, Stuhlweiffenburg wurde bedroht, in Komorn sammelte fich ein zahlreiches deutsch = und ungrisches Beer; diese Rüftungen galten Ofen, baran war nicht zu zweifeln, und die Stimmung der Bewohner Un= garns mar feit ber letten Zeit ben Fremden ben weitem nicht mehr fo gunftig als ehemahls. Es schien eben, als sollten die Türken alle Provin= gen dieses Reiches, welche sie mit Blut und Unftrengung erworben, wieder unter die Berrschaft ber Chriften gurucktehren feben. Das abneten viele Moslims, und faben es, so wie Samfabeg, als eine Strafe Gottes für frühere Gunben an. Abdurrahmans klarer Beift theilte diefen Glauben nicht, vielmehr suchte er ben Grund fo mancher febigeschlagenen Unternehmung, mancher Niederlage, in der Erschlaffung der Kriegs= aucht, in den Intriguen und Parthenen, welche den Divan zu Konstantinopel theilten, und in der schlechten Wahl der Geerführer und Pascha's. Daher strebte er, den Posten, der ihm anvertraut worden war, tüchtig zu behaupten, indem er die Befestigung und Verproviantirung Ofens mit der angestrengtesten Thätigkeit betrieb, überall selbst daben war, die Leute durch Orohungen und Geschenke zu ihrer Pflicht anshielt, und in eigner Person Ritte und Reisen von größerm oder kleinerm Umfang anstellte, um sich von der Gegend, der Lage der Ortschaften, so wie von den Gesinnungen und der Verläßelichkeit seiner ungrischen Nachbarn selbst zu unterrichten. Oft mußten diese Züge in allerlen Verkleidungen unternommen werden, woben ihm seine frühern Gewohnheiten und seine Kenntniß mehrerer Europäischen Sprachen zu statten kam.

Zwey Monathe war es ungefähr, seit er seiznen Posten angetreten, und bereits war mehr durch ihn geschehen, als seine Vorgänger in Jahzren bewirkt hatten. Die Festungswerke von Osen erhoben sich wieder in wehrhaftem, ja surchtbazrem Stand, und trotten von ihrer Höhe herabüber den Strom und das weite Land hin jezdem Ungriff; Vorräthe aller Urt ließen eine langwierige Belagerung nicht fürchten, und auf dem platten Lande war vorgekehrt, was Muth und Klugheit vorkehren konnte. So sah Abdurz

rahman mit ruhigem Muthe ben Dingen, die kommen konnten, entgegen.

Um diese Zeit und ein Paar Wochen nach je= nem Frühstück auf Megner, wo wir die Familie Batthiann in Liebe und Trauer versammelt fa= ben, kam ber alten Gräfinn die Rachricht, daß eine Jugendfreundinn, welche ungefähr zwen Stunden entfernt wohnte, febr frank geworden fen, daß der Urzt wenig Soffnung für ihr Aufkommen gebe, und fie den lebhaften Wunsch ge= äußert habe, ihre Freundinn noch einmahl vor ihrem Tode zu fehn. Der Grafinn brang dieß Berlangen in's Innerste ber Geele, aber gerabe an jenem Tage fühlte fie fich fo frant, und fo ganz außer Stande, eine Fahrt von ein Paar Stunden in ichlechten Wegen zu machen, daß fie nicht daran denken konnte, die Bitte der Kranken zu erfüllen. Da schlug ihr Marie, welche fab, wie viel ihre Mutter durch diese Unmöglichkeit litt, vor, wenn sie es erlauben wolle, Frau von Viczan an ihrer Statt zu besuchen. würde wohl nicht dasselbe, und nur ein schlech= ter Erfat für das Wiedersehn der Jugendver= trauten senn; doch würde die Kranke den guten

Willen derfelben erkennen, und die Sochter vielleicht die Auftrage an die Mutter übernehmen konnen.

Ungern willigte bie Brafinn in biefen Borfolag. Die Wege in jener Zeit waren nicht im= mer ficher, rauberische Unfalle nur zu gewöhnlich, und besonders hatten, trot des Waffenstillstan= bes, die Türken fich wenig Bedenken gemacht, unter jedem Bormand Einfalle ins faiferliche Bebieth ju magen, Sabfeligkeiten, Beerden und auch wohl Menschen zu rauben. 3war, seit 216= durrahman mit Eräftiger Sand die Zügel der Berr= schaft in dem naben Ofen führte, wurde ftrenge= re Mannszucht gehalten; und Streiferenen diefer Urt waren feltner. Dennoch war es für ein Frauenzimmer, bas feine eigentlich wehrhaften Bertheidiger hatte, und in Abwesenheit des Brubers und Bräutigams (die Megner ichon längst wieder verlaffen hatten) fich auf den Schut ihrer Dienstleute verlaffen mußte, immer ein gewagtes Unternehmen, so weit ju Pferde ju reisen; benn das Fahren in Rutschen mar in jenen Begenden und zu jener Zeit nur ben fenerlichen Gelegenheiten, oder fur alte und gebrechliche Personen gewöhnlich. Uber Marie batte Muth. Muf Reisen, ben Jagden, die sie liebte, batte

sie nie die Angstlichkeit anderer Mädchen theilen können, und ben unvorgesehenen Fällen, wo andere hülstos zagten, wußte sie Nath und Aus-weg zu sinden. So entkräftete sie auch jetzt alle Einwürfe der Matrone, und erhielt endlich von ihrem, zwischen Freundschaft und Muttersorge getheilten Herzen die Erlaubniß, am andern Morgen; ehe die Hitze zu groß wurde, sich unter der Begleitung des alten Stallmeisters Verbözn und einiger gleich ihm bewaffneten Neitknechte auf den Weg zu machen, und in den kühleren Ubendstunden wieder nach Megger zurückzukehren.

Ohne das geringste Abentheuer gelangte Marie an den Ort ihrer Bestimmung, fand die Kranke bereits um Vieles gebessert, verweilte während der heissen Tageszeit ben Frau von Vizczan, welche sich des lieben Besuchs sehr erfreuzte, und trat gegen Abend ihren Rückweg an. Aber obgleich die Sonne bereits den größten Theil ihres Weges zurückgelegt hatte, stachen ihre Strahlen doch noch empfindlich, und Marie war froh, als sie dichte dunkle Wolken sich am westlichen Kande des Horizonts aufthürmen sah, von welchen sie hoffte, daß sie die Sonnensiste sich diese dem von ihren Strahlen verseneigte sich diese dem von ihren Strahlen vers

golbeten Rande bes Wolfengebirges ju, bas unter ihr immer hober beraufschwoll. Rein Luftchen regte fich, nur Rafer und Beufdrecken fcmirr= ten über der erhitten, staubigen Cbene. Ochwerathmend legte Marie bem Pferbe ben Baum auf ben Sals, und ließ es langfam fortgebn, wie es dem Thiere beliebte. Jest batte bas Gewölk die Sonne erreicht, diese versant in den grauen Wogen; ein fahles Licht verbreitete fich über die Gegend. Schwalben ftreiften nabe am Boben bin, und der alte Stallmeister, welcher sich bis jest in einer geziemenden Entfernung gehalten hatte, fprengte vorwarts, nahm die Mute vom Gilberhaar, und fagte ehrerbiethig: Bnabiges Fraulein! ware es Euch nicht gefällig, etwas fcharfer zu reiten? 3ch dente, wir bekommen ein Gewitter, und bas zwar ein recht ichweres, bamit wir das Castell ober mindestens das Dorf erreichen, ebe es ausbricht.

Was denkst Du? antwortete sie: Sen froh, daß die Sonne sich versteckt hat, und nicht mehr so sticht.

Hört Ihr nicht, wie der Donner von ferne brummt? bemerkte Verbogy, und wirklich ließ sich ein dumpfes Rollen vernehmen. Das kann schlimm werden, meinte die Gräfinn, indem sie forglich umherschaute, wenn das Wetter uns im Fregen überfällt. Wie weit haben wir noch nach Sause?

Gute drenviertel Stunden, wenn wir die Pferde recht auftreten lassen. Aber das Dorf ist etwas näher. Vielleicht erreichen wir die ersten Häuser.

Gut! antwortete Marie, und trieb ihr Pferd an, indem der Stallmeifter, fich rudwarts wens dend, dem Gefolge Gile geboth, und so flog der kleine Trupp über die Fläche dabin. Aber das Werk der aufgeregten Elemente war schneller als die Klugheit der Menschen. Mit erstaunlicher Gile zog das Gewölk, wie ein steigendes Meer fich immer höher und höher, und bedeckte bald den ganzen westlichen Simmel. Dunkle Wolken walzten fich gleich schweren Wogen am obern Enbe desfelben übereinander, mahrend der Theil, welcher die Erde berührte, eine rothlich graue ein= farbige Maffe bildete, die jest mit lautem Rrachen ein Bligstrahl zerriß, der von oben bis un= ten wie eine blauliche Alder durch das Gewölk zuckte. In dem Augenblick brach auch der Sturm heulend los, und fubr unaufgehalten über die Flache bin, Wolken von Staub aufwühlend, worein er alle Wegenstande, und auch die Rei-

fenden hullte. Alles brehte fich in fcnellen Wirbeln, betäubend frachte in den Aufruhr der Ra= tur bas laute Rollen des unaufhörlichen Don= ners, und zuckten die Feuerstrome der Blige, welche die Mugen ber Reisenden blendeten, fo, doß fie kaum bie nachsten Gegenstande unterscheiden fonnten. Jest war das Gewitter völlig beraufgekommen; plötliche Nacht folgte auf bas fable Licht, bas vorber geberricht batte, und die wirkli= che Abenddammerung gefellte fich zu der Dunkelbeit, welche das schwere Gewölk verbreitete. Da= rien verließ einigermaßen ihr Muth, fie rief Ber= bogn zu, hervorzureiten, und fich an ihrer Geite gu balten; aber ber Sturm übertaubte bie Stimme bes rufenden Madchens. Berbogn borte nicht und kam nicht, sie wollte seben, wo er blieb, aber bas mar bes Staubes und der Dunkelheit wegen nicht möglich. Ihr murde banger, besonders da ihr Pferd, von dem Braufen des Windes und dem Leuchten der Blibe verstört, icon ein Paar Mahl mit ihr zur Geite gesprungen war. Gern batte sie es angehalten, um nur zu borchen, ob Berbogn oder Jemand von ihren Leuten nabe fen, aber sie konnte das verwilderte Thier nicht zum Stehn bringen. Jest gerriß ein Blig mit bem Donner zugleich die Wolken, und ein Feuer-

ftrom schoff vor die Rufe bes Pferdes bin. Dief fprang seitwarts, nahm bas Gebiß zwischen bie Babne und rannte burch bie Dunkelheit mit ber betäubten Reiterinn dabin. Bergeblich tonte ihr Ungstruf nach Verbozy, Niemand horte fie, Nie= mand tam ihr zu helfen. Ochon hatte fie fich ih= res Lebens verziehen, fich in den Ochut der bei= ligen Jungfrau in der Todesstunde befohlen, und nur zu Gott gefieht, ihre Mutter nicht bem Schmerz unterliegen zu laffen; ba borte fie end= lich Sufichlage binter fich, ein Reiter folgte ibr, ihre Soffnung lebte wieder auf. Daß es Ber= bogy oder Jemand von ihren Leuten fen, mar ibr ausgemacht. Gie bemühte fich nun ihr Pferd anzuhalten; aber dieß gehorchte nicht, und lief vielmehr nach jedem folden fcmachen Berfuche aufgereigter in bie Macht binein. Aber ber nach= folgende Reiter batte ein befferes Pferd. Ochon batte er sie erreicht, schon faßte er mit fraftiger Sand ben Zügel bes ihrigen, und riß es gusam= men. Das Pferd ftutte, ftand ftraubend und brausend, aber die feste Sand erkennend, die es meisterte, beruhigte es sich nach und nach, und Marie konnte die Gestalt ihres Retters unterscheiben. Es war Niemand von den ihrigen, und fo viel die Dunkelheit erkennen ließ, ein

Mann von mittlerer Größe in Illyrischer Kleis dung. Wer Ihr immer send, rief ihm Marie auf ungarisch zu, helft mir mein Pferd regies ren, und den Weg nach Megyer sinden!

Der Mann antwortete nicht, und zu ihrem größten Erstaunen hörte sie ihn, als hätte er sich besonnen, ihr in geläusigem Französischen sagen: Berzeiht, ich verstehe kein Ungarisch, aber eure Kleidung läßt mich nicht zweifeln, daß Ihr Französisch sprecht. Was ist Euer Wunsch?

Ich bin von Megner, rief Marie hastig: Habt die Barmherzigkeit, da ich Euch schon einen grosfen Dienst verdanke, mich dorthin zu bringen.

Mach Megner? wiederhohlte der Fremde: Das wird in diesem Sturm nicht möglich seyn. Wir sind zu weit entfernt. Unterscheidet Ihr bas dunkle Gemäuer dort? Das ist Meuhäusel, und Ihr könnt nun urtheilen, ob es möglich ist, in einer Nacht wie diese, Megner zu erreichen.

Marie starrte unschlüssig vor sich hin. Meine Mutter wird in Todesangst senn um mich, ant-wortete sie. O wenn es möglich ist, rief sie, die Hände bittend gegen den Unbekannten erhoben, so führt mich hin!

In diesem Wetter?

Ich achte es nicht, wenn ich meine Mutter beruhigen kann.

Fürwahr, Ihr müßt eine gute Tochter senn, rief der Fremde lebhaft, und schon darum münschte ich, eure Bitte erfüllen zu können. Aber ich versichere Euch, es ist unmöglich, wir sinden den Weg nicht, und reiten vielleicht die ganze Nacht in der Irre herum. Wollt Ihr meinem Nathe folgen, und mein Erbiethen annehmen, so erlaubt mir, Euch an meinen Aufenthaltsort zu führen, der nicht weit von hier ist. Dort werdet Ihr Obdach und die Möglichkeit sinden, Euch zu erhohlen. Morgen, sobald der Tag ansbricht, und den Weg erkennen läßt, bringe ich Euch, wohin Ihr befehlt; das gelobe ich ben dem einigen Gott.

Es war Etwas in dem Ton und der Art des Fremden sich auszudrücken, was Marien Zuverssicht einstößte, und selbst die französische Sprasche erweckte unwillkürlich einen Begriff von beseserer Erziehung und höherm Stande. Auch hielt der Fremde noch stets den Zügel ihres Pferdes, sie hätte ihm, selbst wenn sie es gewollt, nicht entsliehen können, und sie erkannte, so unheimzlich ihr die ganze Begegnung vorkam, daß doch nichts anders zu thun senn würde, als dem Frems

den die Leitung ihres Geschickes gutwillig zu überlaffen.

Ich sehe wohl, erwiederte sie nach einigem Nachdenken, daß ich euer gütiges Unerbiethen werde annehmen muffen.

Das freut mich, erwiederte er : Aber es fangt an zu regnen, und Ihr send leicht bekleidet. Erlaubt! - Ben diesen Worten ließ er ein hell= gellendes Pfeifen ertonen, indem er fich, Da= riens Pferd ftets am Zugel haltend, mit ibr in Bewegung fette. Gleich barauf vernahm fie vielfache Suffchlage, die ihnen naber tamen. Bald unterschied Marie einige dunkle Gestalten, un= gefahr eben so wie ihr Begleiter gekleidet, die zu Pferde berankamen. Jener rief ihnen einige Worte in einer fremden Oprache gu, welche Giner von ihnen eben fo beantwortete; bann befahl der Führer noch einmahl, und fogleich fpreng= te einer des Gefolges beran, machte auf feinem Pferde Schnallen und Riemen eines ziemlich gro-Ben Paces auf, überreichte feinem Berrn et= was, das einem Mantel oder Uberwurf glich, und jagte mit feinen Gefährten fogleich wieder jurud. Der Führer aber wendete fich gegen Da= rien, und both ihr den Mantel an, um fie vor dem Regen zu ichüten.

Marie antwortete nicht. Wohl stromte der Regen immer stärker, und fie empfand, daß er bald durch ihre Kleider dringen werde; wohl war bes Fremden Betragen bulfreich und achtungs= voll, und es lag etwas in der Tiefe ihrer Bruft, was fie bem fconen Rlange feiner Stimme, fei= nem gangen Benehmen vertrauen bieß; bennoch fam ihr vieles feltsam und verdachtig vor; es stimmte fo febr mit ben Ergablungen überein, bie fie von Raubern und Zigeunerbanden gebort batte. - Mein! Gie beschloß den Mantel nicht an= junehmen. Die dachte fich fcon, wie fie es oft gebort, darein gewickelt, den Mund verstopft, und auf dem flüchtigen Pferde, bas noch immer in des Unbekannten Macht war, weit von den Ihrigen fortgeriffen. Alle diefe Gedanten hatten fich feit ber Erscheinung jener Reiter schnell und lebhaft in ihrem Kopf gejagt. Gie bankte bem Fremden, und wies den Mantel guruck:

Das ist mir sehr leid! erwiederte dieser mit freundlichem Tone: Glaubt mir, es wurde mir Freude machen, ber guten Tochter irgend eine Bequemlichkeit verschafft zu haben.

Der Ton, womit diese Worte gesprochen wurs ben, verminderte um Vieles den Verdacht, wels der in Mariens Brust aufkeimte, besonders da der Fremde jett das angebothene Gewand ruhig zusammenfaltete, und auf seinen Sattel legte. Bennahe schämte sie sich ihres Argwohns, und da auch der Regen immer heftiger wurde, sagte sie nach einer Weile: Ich denke, Euer Mantel würde mir doch gut thun, ich will Euch darum ersuchen.

Schnell erhob ihn ber Fremde, und indem er ausrief: Ich danke Euch, daß Ihr mir diese Freude vergönnt—schlug er ihn behend um Mazriens Schultern. Sie fühlte, daß es ein sehr dichtes, und doch seiner Feinheit wegen sehr leichtes Gewebe war, und dieß bestätigte ihre Vermuthung von dem höhern Stande ihres Besgleiters.

Aber, mein Herr, begann sie, nachdem sie wieder eine Weile fortgeritten waren: Ihr habt mir schon so viele Gefälligkeiten erzeigt, Ihr habt mir wahrscheinlich das Leben gerettet, denn ohne eure Dazwischenkunft machte das wilde Pferd mit mir, was es wollte; Ihr sorgt jett für meine Bequemlichkeit, ich bin Euch aufs höchste verpslichtet, und wünschte daher zu wissen, wem ich all diesen Dank schuldig bin?

Und was wird es Euch nüten, antwortete ber Fremde, wenn Ihr den nie gehörten Nah-

men eines Unbekannten vernehmt, der sich glücklich schätzt, Euch einen leichten Dienst erwiesen zu haben, und Euch vielleicht in seinem Leben nicht wieder sieht?

Es lag etwas in dem Tone des Fremden, das Marien, sie wußte selbst nicht, warum? rührte. Immerhin! erwiederte sie: Wenn es gleich das Erste und Letztemahl senn sollte, wo mein günstiges Geschick mich in Eure Nähe führt, so laßt mich den Nahmen des Mannes wissen, dem die Meinigen so hoch verpslichtet seyn werden.

Ich heiße Dubor Demetrowich, erwiederte der Unbekannte, bin ein Handelsmann aus Rasgusa, und mit meinen Leuten und Waaren auf dem Wege nach Ofen, um dort Geschäfte zu maschen. Ihr aber, meine gnädige Frau —

3ch bin noch unverheirathet.

Ihr also, mein Fräulein, send sicher aus der Familie des Grafen Batthiann, da Ihr von Megner kommt.

Ich bin Graf Adams Schwester.

Da habt Ihr einen sehr tapfern Bruber.

Mur zu fehr! Wir muffen ftets für ihn gittern.

Aber auch Ihr, mein Fraulein! scheint fei= nen Muth zu theilen. Euer Ritt in dieser Stun= de, und euer ganzes Benehmen zeugt von nicht gewöhnlicher Entschloffenheit.

Ihr thut mir, was das erste betrifft, zu viel Ehre an. Es war sicher nicht mein Wille, mich zu dieser Zeit und in diesem Wetter hinaus zu wagen, und nun erzählte sie ihm, wie sie in das Gewitter gerathen, wie sie ihr Gefolge verloren, und sich bereits des Lebens verziehen hatte, als sie gerettet wurde. Sie fragte nun aber auch ihn, was ihn in dieser Sturmnacht auf die Strafe geführt?

Es war eure Stimme, mein Fräulein, erwiederte er: Auch mich hatte das Gewitter überfallen, aber so nahe an meinen Zelten, daß ich
nur eine kurze Strecke zurückzulegen brauchte,
um in Sicherheit zu senn. Da hörte ich mehrere
Mahle ein lautes Rufen, das immer ängstlicher
tönte, und ein Bedürfniß nach Hülfe anzuzeigen schien. Ich hielt mein Pferd einen Augenblick an, um zu horchen; da vernahm ich schnelle,
ferne Hufschläge, und jenes Rufen abermahls.
Ich sprengte der Gegend zu, und unterschied bald
eine weibliche Gestalt, die von ihrem scheuen
Pferde in die Nacht hingetragen wurde. Ich
folgte Euch nach, euer Gaul lief tüchtig, und
es brauchte lange, bis ich das Glück hatte, Euch

einzuhohlen, und Euch meine Dienste anzu-

Marie beantwortete verbindlich die verbindli= de Rede. Ihre Kurcht verlor fich immer mehr, der Ragusaner hatte ihr Pferd fren gelaffen, und fie ritt ziemlich forglos an feiner Geite baber. Rach einer Beile ließ der Regen nach, und in einiger Entfernung fab fie Lichter ichimmern, die fich zu bewegen anfingen, fie borte Pferde traben, die Lichter kamen naber. Gine freudige Hoffnung, daß es Berbogn mit ihren Leuten fenn konne, die fie suchten, taufchte fie einen Augenblick; bald aber gewahrte fie, daß es die Leute des Ragusaners waren. Mit Fackeln in den Banden, auf kleinen schlanken Pferden, fprengten einige duntle Gestalten beran, und das flackernde Licht zeigte fcmarze, wilde Ge= fichter, deren Unblick, verbunden mit der starken Bewaffnung berselben - benn jeder batte einen Carabiner auf der Schulter und ein Paar Meffer im Gurtel - alle ihre erften Beforgniffe wieder bervor rief. Uls fie gang nabe waren, stieg ihr Führer vom Pferde, naberte fich ehrfurchts: voll Mariens Begleiter, und ichien ihm in jener Sprache, die fie schon einmahl gehört, ei= nen Bericht abzustatten. Der Unbefannte ante

wortete benfällig, wie es Marien dünkte, dann stieg der Erste wieder auf, alle reihten sich hinster ihrem Gebiether, und so ging der Zug einigen hohen stattlichen Gezelten zu, welche sich Mariens Blicken jest in geringer Entfernung zeigten.

Gie hatte Zeit gefunden, wahrend des turgen Gefprächs, und auch jett benm Weiterreiten, wie der Schein der Kackeln die Gestalt ib= res Begleiters beleuchtete, diese genauer gu betrachten, und was die Dammerung nur hatte muthmaffen laffen, fand fich nun bestätigt; ber Frembe war ein iconer Mann, zwar bereits über die Jünglingsjahre binaus, doch schien felbst die Reife des männlichen Alters die Bedeuten= beit feiner edlen Buge zu erhöhen. Ubrigens zeigte die Farbe feiner Saut, die Tiefe der Linea= mente, daß er vielerlen erfahren, mit dem Schickfal und den Elementen gefämpft haben mochte, indeß seine reiche griechische Kleidung, und Alles, was ihn sonst umgab, bewies, daß er sich jest über diese Sturme erhoben hatte. In dem schlan= ten Buchse, in Saltung und Bewegung, spra= chen fich Udel und Feinheit des Benehmens aus, und aus den feurigen dunkeln Augen blitten Beift und durchdringender Scharffinn. Und dennoch konnten diese scharfen Blicke, die in jede fremde Brust zu dringen, und das Innerste dersselben erforschen zu können schienen, einen Ausstruck von Innigkeit und Verlangen annehmen, der Marien verwirrte, wenn er sie traf, und es ihr unmöglich machte, ihr Feuer auszuhalten. Sie hielt die ihrigen meist auf ihr Pferd und ihren Weg geheftet, und beantwortete die Reden, womit er sie unterhielt, ohne ihn viel anzusehn; denn sie fühlte, daß seine klangreiche Stimme, und was, und wie er es sagte, sie ohnedieß genug verwirrte.

Die Gezelte waren erreicht, und wie das Traben der kommenden Reiter den Zurückgesbliebenen die Unkunft ihres Gebiethers anzeigte, erschienen noch mehrere seines Gefolges, ebensfalls mit Fackeln, um ihn zu empfangen. Um Eingange des Hauptgezeltes hielten die Pferde, der Gebiether sprang behend von dem seinigen, dessen Bügel die Diener hielten, und eilte zu Marien, um ihr herabzuhelsen. Seine Urme berührten sie, sein Feuerauge strahlte in das ihrige, sein warmer Hauch streifte an ihre Wanzge. Sie erröthete über und über, und durch diesse Röthe verschönert, trat sie nun, indem sie auf des Herrn Ersuchen den Mantel einem seiner

Diener übergab, an seiner Hand in das hellerleuchtete Gezelt, wo zum erstenmahl auch ihre Gestalt unverhüllt, und von einem Lichtmeer umflossen, sich ihm darstellte, das aus vielen auf kostbaren Leuchtern aufgestellten Kerzen, und aus silbernen Rauchpfannen strömte, auf welchen wohlriechendes Holz loderte, und den nicht weiten, aber sehr zierlichen Naum mit angenehmem Dufte, und noch angenehmerer Wärme erfüllte.

Marie stand überrascht stille, und auch ihr Begleiter ftutte einen Mugenblick, wie ihre Bestalt sich ihm in der bellen Beleuchtung zeigte. Diefer hohe und doch garte Buchs, diefe lieblis den Züge, das große blaue Muge, bas garte Roth der Verlegenheit, welches ihre Wangen wie der Sauch eines Manmorgens überflog, felbst die Berftorung, welche Sturm und Regen an ihrer Rleidung, an ihren blonden locken gemacht bat= ten, die regellos um den schönen Ropf hingen, gaben ber gangen Figur einen anziehenden Musbruck, und verfehlten ihre Wirkung auf den er= staunten Begleiter nicht. Es war eine vollkommene Schonheit, die vor ibm ftand, und er zweifelte, ob ber forgfältigfte Schmuck fie reigender machen konnte, als diefer zerftorte aber doch zierliche Ungug, und der Ausdruck von Ericho:

pfung, der sich nach den Vorfällen dieses Abends in ihrem Wesen aussprach.

Marie hatte fein Madchen fenn, und ihren räthselhaften Ritter und Retter nicht längst schon fo bedeutend finden muffen, wie sie ihn doch fand, wenn ihr die Bewegung besfelben, mel= che sichtbar von Überraschung und Erstaunen zeugte, entgangen ware. Sie wußte fie wohl zu deuten, und der Ragusaner verlor nicht daben. Indeffen war er viel zu artig und auch zu welter= fahren, um wie ein Jungling fich von feinen Empfindungen meiftern zu laffen. Daber vergaß er nicht, was Zeit und Umstände von ihm for= derten, und leitete Marie zu einer Urt von Kanapeh, bas aus übereinander gelegten Riffen von reichem Geidenstoffe bestand, und fo wie bas gange Bezelt einen zwischen orientalischer Pracht und abendlandischen Reiseumgebungen schwan= fenden Charafter trug. Sier bath er fie, fich nieberzulaffen, und nach fo vielen Unstrengungen ju ruben; er aber flatschte in die Bande, und fogleich erschienen zwen feiner Diener, bunkle Bestalten mit fehr ausgesprochnen Bugen, in rei= de illnrische Tracht gekleidet, und brachten ein Tischen von kostbarer Arbeit, das mit Confituren, Obst, einer Bouteille Bein und zwen Gla-

fern besetzt war. Gleich barauf trat ein britter Diener herein, ber zwen seidne, mit Blumen und Gilber reich gestickte Tucher trug, die er nach Art der Gervietten behend in der Sand faltete, und mit einer geschickten Bewegung auf die Rnie feines herrn und ber Dame breitete. Der Raausaner legte Marien vor, er schenkte ibr ein, er bediente fie ben der kleinen Collation mit aller Gewandtheit eines Weltmanns, und unterhielt fie mit geiftreichen Gefprachen, ben welchen fie nicht wußte, ob der Inhalt derfelben, oder die anmuthige Urt bes Vortrags, ober ber schöne Rlang der Stimme und die gefällige Bewegung der Lippen, welche bie bluthenweisen Babne unter dem dunkeln Rnebelbart bald zeigten, bald verbargen, fie mehr anzog.

Eine Stunde mochte wohl, schnell genug, auf diese Urt verschwunden senn, da theilten sich die Worhänge des Gezeltes, und einer von des Ragusaners Leuten, wie es Marien dünkte, jener Führer der Schaar, die ihnen zuletzt entgegengekommen war, verbeugte sich tief und stillschweigend, und schien seinem Gebiether etwas zu melden zu haben, was er ihm allein sagen wollte. Dieser sprang auf, eilte gegen die Thüzre, wechselte wenige Worte, und kehrte dann

mit fröhlicher Miene zu Marien wieder, indem er ihr meldete, es habe seinen Leuten, die er zu diesem Zwecke ausgesandt, gelungen, ihren Stallmeister und einen von ihren Reitknechten unweit von hier in einem Gebüsche zu finden, wo sie, nachdem sie lange vergebens nach ihrem Fräulein die Nacht in unbeschreiblicher Ungst durchjagt, endlich Schutz vor dem Unwetter zu suchen, und den Morgen zu erwarten beschlosen hatten.

Dieser neue Beweis von Aufmerksamkeit überraschte Marie ganz außerordentlich, zugleich gab er ihr das erfreuliche Gefühl, ihre Leute wenigstens zum Theil, und vor allen den alten treuen Verbogn geborgen zu wiffen; endlich aber gerftreute er jeden letten Schatten von Migtrauen gegen ihren neuen Bekannten, und erfüllte ihre Geele mit bem lebhaftesten Bergnügen. Gie überließ fich nun forglos den Eingebungen ihres lebhaften Beiftes und ihres erregten Gefühls, sie faßte schnell und entsprechend alle Unsichten, welche der Ragusaner außerte, auf; sie fand Widerklang ihrer Empfindungen in den feinigen, und diese wenigen Stunden reichten, nebst ber großen Verbindlichkeit, die fie gegen ben Fremden hatte, bin, um in ihrem Bergen einen unauslöschlichen Eindruck zu hinterlassen, und zum ersten Mahl in ihrem Leben trat eine Vorstellung, die sie oft im Stillen gehegt, und immer als eisnen bloßen Traum verworfen hatte, ins Leben.

Marie hatte nie eigentlich geliebt. 2118 Battenwol ibre Bekanntschaft machte, hatte ihr ber artige Ochweizer = Offizier, ber sie mit sichtlicher Muszeichnung behandelte, wohl gefallen. Opater lernte fie ben rechtlichen Mann, ben tapfern Rrieger, den Waffengenoffen ihres Bruders in ihm schäßen, und als endlich diefer und ihre Mutter sich dabin vereinigten, ihr in ihm ihren fünftigen Gemahl, ihren Begleiter und Gou-Ber durchs Leben, vorzustellen, da war sie es wohl zufrieden, und hoffte recht vergnügt mit ihm leben zu konnen. Rach und nach aber fing fie doch an, das Ungulängliche eines folchen Berhaltniffes zu fühlen. Es schwebten ihr Bilber vor, deren Entstehung und Bedeutung fie fich nicht zu erklaren wußte; fie verfank zuweilen in Träumerenen, und dann war es ihr, als muffe es noch ein höheres Glück, als das, mas fie kann= te, geben, und ein Gefühl, das, zwischen Ochmerz und Entzücken schwebend, den Menschen über alle Urmfeligkeiten diefer Erde erheben, und felbst in Leiden und Entbehrung felig machen konntes

Sie kannte dieß Gefühl nicht, fie hatte es nie gehabt, aber fie mar von feiner Wirklichkeit überzeugt, und jest - jest im Umgange, im Unblick dieses Fremden war es ihr flar geworden; jest hatte fie jenes Bluck gefunden, das fie unbewußt gewünscht, gesucht, und nicht zu nennen vermocht batte. Gie war unaussprechlich glücklich. Aber sie war noch auf Erden, und jede ir= dische Freude muß enden. Go auch Mariens feliger Raufch. Nachdem wieder eine ziemliche Zeit feit ber Erscheinung jenes Dieners verfloffen mar, beren Verfluß weder ber Ragufaner noch feine Freundinn bemerkten, öffneten fich abermahls die Beltvorbange, berfelbe Mann erschien, und verbeugte fich eben fo schweigend, der Gebiether befragte ibn, vernahm die Untwort, wie es schien, mit Unmuth, und wandte fich bann zu Marien, indem er fie erinnerte, es fen nabe um Mitter= nacht, und wohl Zeit, an Rube für fie zu benten. Sie sprang schnell vom Gibe auf, und wo? fragte fie, und schaute mit verlegnen ungewissen Blicken umber.

Sabt die Gute mir zu folgen, erwiederte der Herr vom Hause: Aber erlaubt, daß ich Euch vorher gegen die Einstüffe der rauhen Nachtluft verwahre. Ben biesen Worten klatschte er in die

Sande, ein Diener erschien, ber Bebiether fprach einige Worte, ber Diener eilte bavon und tam schnell wieder mit einem langen und ziemlich breiten Tuche vom feinsten indischen Gewebe und bunten Karben. Dieß both der Fremde Marien an, um sich Kopf und Bruft darein zu verhül= Ien. Gie that es, und fühlte, wie ber garte Stoff sich weich und warm um ihre Glieder schmiegte. Jett both ihr der Fremde den Urm nach abend= ländischer Weise, und trat mit ihr vor das Ge= zelt. Die vorhin so stürmische Nacht war ganz beiter geworden, der himmel, von allem fcweren Gewölke befrent, schaute mit taufend glan= zenden Augen auf sie nieder, und nur einige leichte graue Wölkchen, die ber Rachtwind wie gerriffene Schlener vor sich berjagte, erhöhten burch ben Contrast das reine Blau der klaren Sommernacht und ben Glang ber funkelnden Gestirne.

Wie schön die Nacht geworden ist! rief Ma= rie erstaunt aus.

Es ist die schönste meines Lebens, flüsterte der Fremde mit einem Ton, der ihr Innerstes durchdrang, indem ein Seufzer seine männliche Brust zu schwellen schien.

Marie war verwirrt, sie antwortete nicht,

aber sie duldete es in großer Bestürzung, daß der Fremde nicht bloß ihren Urm im Gehen leise an seine Brust drücken, sondern auch mit den Fingern der linken Hand die ihrigen sanst fassen und halten durfte.

Schweigend, verwirrt, fand fie nun vor einem zwenten großen Bezelt. Es wurde geöffnet, und war mit noch koftbarern Stoffen ausgeschla= gen und bell erleuchtet wie das erfte. Noch füßere Woblgeruche als in jenem, wehten Marien von goldnen Räucherpfannen entgegen, und eine alte Frau, griechisch aber kostbar gekleidet, verneigte sich tief vor der Eintretenden. Mariens Kührer machte ihr ein Zeichen mit der Sand, worauf diese fich abermahls verneigte. Sier ift Guer Schlafge= mach, mein Fraulein, fagte er, und diese Frau wird Euch die Dienste eines Kammermadchens leiften. Gie wird neben Euch in dem Belte machen, indeß Ihr ruht. Stoft Guch nicht daran, daß fie stumm ift, sie wird Euch darum nicht schlechter bedienen, und sie versteht jeden Wink. Jest lebt wohl! Morgen, sobald Ihr es befehlt, wird euer Stallmeifter nebst meinen Leuten bereit fenn, Euch binzugeleiten, wohin Ihr wunschet. Der ernste Ton, womit der Fremde diese Worte sprach, wirkte unwillkurlich auf Marien, sie verneigte

fich wortlos. Echlaft fanft, mein Fraulein! fagte er nach einer kleinen Stille: Alle guten Beifter mogen eure Rube bewachen! Er verbeugte sich und verschwand hinter den Vorhängen des Eingangs. Marie war verlegen, froh und be= täubt. Da ging die Frau auf den hintergrund des Gezeltes zu, schlug die schweren Vorhänge von roth und goldnem Geidenstoffe auseinander, und ließ Marien ein Lager sehn, wo über schwellende Kiffen vom reichen Zeuge blendend weiße Decken und feine indische Eucher gebreitet lagen. Einige Zeichen mit der Sand bedeuteten fie, daß hier ihr Ruheplat fen, und befragten fie, ob fie fich nicht enteleiden wollte laffen. Marie fab sich noch einigemable mißtrauisch um, und umwanderte das ganze Innere des Gezeltes. 2118 fie fich versichert glaubte, daß hier nichts zu beforgen fen, und die Erschöpfung des abentheuer= vollen Tages fie an das Bedürfniß der Rube mahnte, willigte fie ein, die überflußigften Rlei= bungestücke abzulegen, und in eines der marmen Indischen Tücher gehüllt, warf sie sich auf das eben so bequeme als prachtige Lager. Die Dienerinn schloß die Vorhange, und Marie borte deutlich, wie sie die Gluth in den Rohlenbe= den aufstörte, frisches Solz auflegte, und fo=

mit alle Unstalten machte, die Nacht durchzuswachen. Das beruhigte sie ungemein, und obswohl die Bilder des heutigen Abends; vor allen das des Ragusaners, noch lange Zeit vor ihrer Secle schwebten, seine Worte, oft zurückgerussen, mit dem ihnen eignen schönen Klange durch ihr Inneres tönten, so überwanden doch jugendsliche Sorglosigkeit, Ermüdung und Schlaf endslich ihre Kräfte, und sie schlummerte sest ein.

Ein leises Beräusch weckte sie nach geraumer Beit. Bestürzt fab fie fich an einem gang unbefannten Ort, und es brauchte einige Gecunden, bis sie faßte, wo sie war, und was gestern mit ihr geschehen. Der helle Morgenstrahl blickte fcon durch die Gaume des Bezeltes, fie borte ein leises Rauspern, streckte die Sand aus und jog den schweren Vorhang zuruck. Da ftand die Alte bereits und hielt auf einer goldnen Saffe ein auserlesenes Frühftuck, indem fie durch Bei den fragte, ob Marie es im Bette einzuneh= men, oder aufzustehn befehle? Schnell fprang das leichtfüßige Madchen empor, bedeutete die Allte, ihr Gerath auf einen niedrigen Tisch zur Geite zu ftellen, forberte Baffer, bethete, mah= rend die Alte hinausging, mit Inbrunft und Dank für ihre Rettung und die Erquickung des

rubigen Schlafes, wusch sich, machte ihre Toilette geschwind und geschickt, ohne der Alten viel ju bedürfen, und gab ihr bann burch Beichen gu verstehn, daß sie gehn und ihren Stallmeister rufen mochte. Die Sclavinn gehorchte, fam aber sogleich wieder, und ihre nicht zu migver= stebenden Gebehrden belehrten Marien, daß der Bebiether um Erlaubniß bathe, fie zu befuchen. Purpur überdeckte ihr Geficht. Gie follte ihn febn und sprechen, ibn, den sie eigentlich im Wachen und im Traume zu erblicken nicht aufgehört batte. Eilig befferte sie noch an ihrem Unzug, und winkte dann der Dienerinn. Diese verneigte fich, verließ das Zelt, und gleich darauf trat Demetrowich ein. Er verbeugte sich ernst, erkundigte fich nach Mariens Befinden, und ob fie ausgeruht fen, und es schien, als fen er minder heiter als gestern Abends. Ihr Gefühl für ihn riß fie bin, fie trat ju ibm, legte die Sand auf feinen Urm, und fragte theilnehmend, was ibm fehle ?

Sein Blick traf sie mit dem Ausdruck der Überraschung, aber auch mit inniger Freude. Es ist manches in meiner Lage, erwiederte er, was ich wohl anders wünschen möchte, und — setzte er hinzu, indem er sich zärtlich flüsternd zu ihr

herabbeugte, und ihre Sand faßte: Wollt Ihr mich nicht verlaffen ?

Sie schlug verwirrt die Augen nieder. Ich muß, antwortete sie, meine Mutter —

Ich begreife, antwortete er, und ließ ihre Hand sinken: Ihr liebt eure Mutter. Uch wer wird seine Mutter nicht lieben! Unglücklich genug ber Sohn, der auf immer von der seinigen getrennt ist!

Ist das Euer Fall? fragte Marie mit Theil= nahme, indem sie ihren Blick zu ihm erhob, und mit einer Überraschung, die ihr Innerstes ergriff, in den Zügen des kräftigen Mannes ben Ausdruck tiefer Trauer sah.

Ich weiß nicht, ob meine Altern noch leben; ich werde sie, ich werde mein Baterland nie wiester sehn, antwortete der Fremde mit dumpfem Ton, und blieb mit gesenktem Haupte einen Ausgenblick wie in trübe Gedanken versunken. Aber schnell faßte er sich wieder, richtete sich stolz empor, suhr mit der Hand über die Stirne, gleichsam die unwillkommne Erinnerung zu verscheuschen, und sagte mit ernster aber ruhiger Miene: Es ist alles nach Eurem Besehl bereitet, mein Fräulein! Ihr könnt aufsigen, wenn es Euchgefällt; dort stehn eure Pferde. Er schlug den

Vorhang des Zeltes zurück und deutete auf eisnige Reiter, die unfern hielten. Mariens Auge folgte der Weisung seiner Hand. Sie erblickte zu ihrer nicht geringen Freude den treuen Vershözy, der bereits aufgestiegen, ihr Pferd am Zügel hielt, und ein Paar ihrer Leute hinter ihm, nebst mehrern von des Ragusaners Reistern, alle auf schönen Pferden und im Staate.

Ich danke Euch recht sehr, recht sehr, wiesterhohlte sie mit lebhaftem Ausdruck, indem sie Verbözy mit der einen Hand grüßend winkte, mit der andern aber die des Ragusaners ergriff: Ihr habt mir das Leben gerettet, das kann ich wohl sagen. Ihr habt mich erquickt, für die Meinen gesorgt — wie kann ich jemahls eure Güte lohnen? Kommt zu uns nach Megyer! Gönnt den Meinen die Freude, Euch für meine Erhalztung zu hanken!

Der Ragusaner schwieg einen Augenblick, dann hob er ihre Hand an seine Lippen, drückte einen ehrerbiethigen aber langen Auß darauf, und sagte: Gräfinn! Als ich gestern in dem Sturm Euch nachritt, that ich es aus Pflicht der Menschlichkeit, ohne zu wissen, wen ich finden würde. Seit ich Euch gefunden, gesehen, gesprochen, konnte von keinem Dank, von keiner

Verbindlichkeit von eurer Seite mehr die Rede seyn. Ich bin der Beglückte, ich bin es, der Euch ewig verpflichtet bleiben muß, und es auch bleibt. Nach Megyer zu kommen, erlauben meine Vershältnisse in diesem Augenblicke nicht. Aber von Euch zu scheiden, vermag ich auch nicht. Erlaubt mir, Euch noch eine Strecke zu begleiten, und nehmt mir die Hoffnung nicht, daß ich Euch wieder sehen darf.

Er hatte während dieser Rede ihre Hand mit seinen benden fest an sich gedrückt, und, das Haupt leicht neigend, ihr so zärtlich und so glühend in's Gesicht gesehn, daß sie weder seine Blicke austhalten, noch ihm antworten konnte; denn sie fühlte, daß selbst der Ton ihrer Stimme die Bewegung verrathen würde, worin sie sich befand. Sie drückte seine Hand erst leise, dann inniger, und lispelte endlich kaum hörbar: Ich hosse, wir werden uns noch oft wiedersehn.

Er war zufrieden mit dieser Antwort, mit der Bewegung, in welcher er Marien sah. Freus denvoll drückte er ihre Hand von Neuem an seis ne Lippen; seine Augen strahlten im Gefühl seis nes Sieges, dann both er ihr den Arm, um sie an ihr Pferd zu führen, war ihr wie der geswandteste Stallmeister daben behülstich, schwang

sich bann selbst auf ein kostbar gezäumtes, schlankes Araber=Roß, und nun sprengte der Zug, von ihm und Marien geführt, in der Richtung gegen Megyer zu, und bald waren die Gezelte der Nacht aus ihren Augen verschwunden.

Der Mitt war meistens schweigend vollbracht, benn die Hauptpersonen, oder wenigstens Marie war zu sehr mit dem beschäftigt, was in ihr vorging, um es in Worte kleiden zu können. Als nach einer Stunde ungefähr die Thurmsspitzen vom Castell zu Megner über den Wipfeln der umgebenden Gärten sichtbar wurden, hielt der Ragusaner sein Pferd an, und wies mit der Hand hinüber, indeß sein ernster Blick von dem Schmerze des Abschieds sprach. Dort ist euer väterliches Schloß, und hier der Punct, wo ich von Euch scheiden muß, sagte er: Lebt wohl, mein Fräulein, vergeßt meiner nicht!

Über Mariens Gesicht war eine leichte Blässe gestogen, wie der Ragusaner der Trennung erwähnte, sie sah ihn an, ohne etwas zu erwiedern, aber ihre Mienen sagten ihm genug. Uch warum denn jetzt schon! rief sie endlich: Geht doch mit mir zu meiner Mutter, sie wird sich freuen, Euch selbst danken zu können.

Das geht nicht an, Gräfinn, ich darf nicht,

antwortete der Fremde, mit einem Ausdruck, deffen Stolz seinen Worten widersprach: Ich muß hier von Euch scheiden.

Nun so lebt wohl, sagte sie, und reichte ihm die Sand: Mein Retter! mein Freund! Wann sehen wir und wieder?

Bald, und wie ich hoffe, glücklich! rief er stark und versichernd, drückte ihre Jand an sein Herz, sandte noch einen Feuerblick auf sie, warf sein Pferd herum, als müsse er sich gewaltsam von ihr losreissen, gab den Seinigen ein Zeichen, und flog in entgegengesetzer Richtung über die Ebene dahin. Marie hielt ihr Pferd an. Sie sah ihm nach, ihre Freude, das Glück ihres Lebens, wie sie dachte, entfernte sich mit ihm. Uls Staub und Entfernung den scheidenden Zug ihren Blicken entzogen hatte, wandte sie ihr Pferd dem Schloße zu, und eilte unter Thränen, die unzaushörlich und still über ihre Wangen glitten, dahin.

Uls sie eine Weile im Gefühle ihres Verlustes langsam weiter geritten war, hörte sie von der Seite die Stimme ihres Stallmeisters ehrersbiethig ihren Nahmen aussprechen. Sie blickte auf, und sah nicht ohne Überraschung diesen ganz nahe an ihrer Seite. Verzeiht, gnädiges

Fräulein, sagte er, wenn ich es wage, Euch zu erinnern; aber auf diesem Wege kommt Ihr in den Mayerhof und nicht ins Schloß. Sie hatte nähmlich ihr Pferd gehn lassen, wie dieses wollte, und dieß hatte die nächste Richtung gegen seinen Stall eingeschlagen.

Marie erröthete ein wenig. Sie ichamte fic vor Verbögn ihrer Zerstreuung. Es ist Eins, fagte fie, aber frenlich der andere Weg führt et= was näher ins Schloß. Sie trieb nun ihr Pferd an, nachdem sie es gewendet hatte. Das Bild ihrer Mutter, beren Gorge um fie, ftand hell vor ihr, und ein bitterer Vorwurf, wie lange fie ihrer nicht gedacht hatte, schlug an ihr Berg. Rasch ritt fie weiter, geboth ihren Thranen, und ließ die Frühlingsluft die Spuren derfelben auf ihren Wangen trocknen. 218 fie dem Schloße naber tam, eilte fast die gange Dienerschaft ibr mit freudigem Jubel entgegen, und fie konnte daraus schließen, wie angstvoll man sie erwartet hatte. Schnell fprang fie vom Pferde, um die Treppe hinauf zu eilen. Bier sah sie die schwächliche Mutter, der das Geben fo schwer war, weit von ihren Gemächern, am obern Ende der Stufen, von zwen ihrer Kammerfrauen un= terftütt, stehen, und ihr die Urme in sprachlofer Freude entgegen strecken. Marie flog die Stufen hinauf. Sie sank in die Urme der Mutter. Bende vermochten vor Rührung nicht zu sprechen. Aber in Mariens Gefühle mischte sich der Stachel der Reue. Wie konnte man einer solchen Mutter auch nur auf Augenblicke vergessen! Und sie war sich bewußt, gestern im Gespräch mit dem Unbekannten, und heut während des Reitens diesen Gedanken ganz aus dem Sinne verloren, ja in einigen Augenblicken, wie benm letzten Abschied, gewünscht zu haben, daß doch ihre Entfernung vom Hause nur länger dauern möchte.

Was gab es nun nicht zu fragen, zu erzähIen! Die Mutter zitterte ben den Gefahren, die ihrer Tochter gedroht hatten, ben denen, die ihr hätten drohen können, wenn der hülfreiche Frembe ihr Rufen im Sturm nicht vernommen hätte; die Tochter zitterte und glühte, indem sie erzählte, wie er sie gerettet, wie er für sie gesorgt. Doch sagte ihr eine geheime Stimme, die jedes Mädchen kennt und hört, daß sie nicht allzu lebbaft erzählen, nicht die ganze Macht der Verwandlung, die der Fremde in ihrem Innern bewirkt, dem Mutterauge bloß geben durste. Denenoch begriff die Gräfinn, daß sie Bende dem

Fremben unermeßnen Dank schuldig waren, und fann nur darauf, wie sie das vergelten könne; denn das fühlte sie, daß das Haus Bathiann einem marktbesuchenden Ragusaner Kaufmann, wie reich er auch nach allem Unschein senn mochte, keine bleibenden Verbindlichkeiten haben durfte. Sie beschloß zu diesem Behuf nur ihres Sohnes Unkunft zu erwarten, mit ihm zu überlegen, und die nöthigen Erkundigungen einzuziehn.

Als diese erste Unterredung geendigt war, und die Matrone Marien eben auf ihr Zimmer senden wollte, damit sie sich umkleiden und auszuhen könne, siel ihr ein Brief ins Auge, der auf einem Tische lag. Sieh da! Bald hätte ich etwas vergessen, sagte sie mit freundlichem Läscheln. Ein Brief von Wattenwyl, von deinem Bräutigam, den der Bothe gestern brachte!

Marie erblaßte, und faßte den Brief mit zitternder Hand. — Eisig berührte die Erinnes rung an ihren Verlobten in diesem Augenblick ihre tief aufgeregte Seele. Wattenwyl und der Ragusaner! Diese beyden Bilder standen sich schroff und furchtbar gegenüber. Die Mutter sah die Bewegung in ihren Zügen, und deutete sie anders. Ja, liebes Kind, leider nur ein Brief, und nicht er selbst. Ich fühle wohl, daß Dich

das schmerzt. Er hat auch mir geschrieben, er ist noch in Wien, und glaubt nicht sobald abkommen zu können; die Unstalten zur Eröffnung des Feldzugs werden sehr ernstlich vom Kaiserhose betrieben. Prinz Lothringen ist in voller Thätigskeit, und Du weißt, er liebt Wattenwyl und braucht ihn viel. Je nu, das kann der Weg zu seinem Glücke werden. Tröste Dich, armes Bräutchen! sagte sie, und streichelte des bestürzten Mädchens erkaltende Wange: Wie Du bestroffen aussiehst! Ja, ja, der Himmel verkauft uns kein Glück wohlseil, und Leiden müssen der Freude vorangehn. Geh nur auf dein Zimmer, und lies deinen Brief, vielleicht erheitert er Dich.

Marie drückte ihrer Mutter Hand an die Lippen, erwiederte nichts, und ging. Wie Bley lag der Brief in ihrer Hand. In ihrem Zimmer angekommen, legte sie ihn auf den Tisch. Sie wäre nicht im Stande gewesen, ihn zu erbrechen und zu lesen. Wattenwyls weiche angenehme Stimme hätte sie gedünkt sie aus dem Briefe anzusprechen; seine Tugenden, seine Liebe zu ihr, alles stand in hellem Lichte vor ihr — und ihr Herz drohte zu zerspringen. Sie fühlte ihr Unzrecht gegen ihn. Aber wie kann das unrecht seyn, erhob sich eine Stimme in ihr, für was wir

nicht können? Habe ich den Fremden gerufen? Kann ich dafür, daß er so liebenswürdig, so hintreissend ist; daß jedes seiner Worte wie ein Echo meines eignen Selbsts mir tonte, daß jeder seiner Blicke bis in mein Innerstes drang? Hat ihn nicht Gott gesendet, als die Noth am höchten war? Sind seine Sigenschaften nicht Gottes Werk? Und ist es meine Schuld, wenn Wattenwyl nicht mit ihm zu vergleichen ist? Kann es unrecht von mir seyn, wenn ich das erkenne, und der Macht dieses Eindrucks nicht widerstehen kann?

Mit solchen Gründen suchte Marie die gänzliche Umwälzung, welche in ihrem Innern vorz gegangen war, seit sie den Fremden gesehn, zu beschönigen, aber sie konnte sich doch nicht damit zur Ruhe sprechen. Sie empfand es tief, daß sie im Unrecht gegen Wattenwyl stand, und dieß Gefühl war seiner Sache noch weniger förderlich. Zehnmahl hatte sie seinen Brief ergriffen, und ihn eben so oft aus der Hand gelegt. Endlich siel ihr ein, daß die Mutter ben Tische nach dem Inhalt desselben fragen würde. Er mußte gelesen werden; sie erbrach ihn also. Er athmete die innigste Liebe, die edelste Gesinnung. Sie konnte dieß nicht verkennen, aber je heller dieß vor ihr ftand, je peinlicher wurde das Gefühl der Beschämung, des Unrechts, des Unmuths über sich, über Wattenwyl, über die ganze Welt.

Ihr innerer Frieden war zerftort, die unbewußte Rube, in welcher fie bis jest die Gegenwart genoffen, und der Zukunft entgegengesehn batte, war dabin. Unficherheit und Rampf wohnten in ihrem Bergen. Gie wußte felbit nicht, was fie munichen, mas fie hoffen follte. In diefer Stimmung verlette fie jede Berührung von außen, jedes Wort der Hausgenoffen, vor allem der Mutter, welches ihres Berhaltniffes zu Wattenwyl erwähnte. Finfter in fich gekehrt, vergeblich bemüht, den innern Sturm gu befam= pfen, mied fie, so viel fie konnte, bas Ochlof, und suchte die vergegnen Parthien des Gartens und der Umgegend auf, um in völliger Ginfam= feit den Zwiespalt ihrer Wefühle und ihrer Pflich= ten weniger zu fühlen.

Das Schloß zu Megner, wie es damahls vor 140 Jahren ungefähr stand, war zur Zeit seiner Erbauung, und später vor Ersindung des Schießpulvers ein ziemlich fester Platz gewesen, der, obwohl in weiter Ebene liegend, durch dicke Mauern und starke Thürme, durch einen Grasben, den man nach Bedürfniß mit Wasser füll-

Ien konnte, und burch einen großen dichten Gich= wald, in deffen Mitte er lag, ziemlich gegen je= ben feindlichen Ungriff geschütt war. Der Gewalt der Kanonen aber konnte er nicht widerstehn, und fo gaben feine damabligen Befiger ben Ge= banken auf, ihn als einen haltbaren Punct zu betrachten. Die Vertheidigungswerke murden vernachläßigt, und nur Ochloß und Garten in zierlichem Stand erhalten. Opaterhin brachten zufällige Umstände es in den Befit der Familie Bathiann, welche ihren eigentlichen Wohnsit zu St. Groth im Befgprimer = Comitate hatte. Der Kriegsschauplat zog sich in die Rabe von Megner, die Nachbarschaft der Turken machte es zu einem nicht munschenswerthen Aufenthalt. Go murden Ochloß und Garten vernachläßigt, und nur gelegentlich von der Familie Bathiann befucht. Jest hatte Graf Abam fich entschloffen, eine Weile daselbst zu wohnen, um seinem un= glücklichen gefangenen Freunde nabe zu fenn, und von dort fraftiger fur feine Befrenung wirten au konnen. Es waren also in der Gile die herr= fcaftlichen Zimmer in wohnlichen Stand gefett, und der Garten junachst um bas Ochloß gepflegt und gebaut worden. Was weiter von diefem entfernt war, blieb vernachläßigt, und both

bas Bilb einer vollkommnen Wilbniß bar, wo Sträucher und Bäume, ungezügelt von ber Sand der Kunft, fich bicht ineinander verwachsen batten, daß es in manchen Orten Mube koftete, bindurch zu kommen, und wo die zerfalle= nen Bergeaus, die eingestürzten Lufthaufer, mit wildem Wein und Epheu überwachsen, ben Trümmern alter Burgen glichen, und fo ben duftern Eindruck vollenden halfen, welchen biefe Theile des Gartens barbothen. Bierber flüchtete nun Marie, hierher, wo fie eben fo ficher vor Befellschaft, als in ihrem zerriffenen Innern burch den Unblick wilder regelloser Ratur angesprochen war. Mit einer wehinuthigen Urt von Lust fuchte fie die Gpuren ber Zerftorung auf, und verlor fich oft in einsamen Wanderungen, selbst bis über die Grengen des Gartens, in den um= gebenden Wald, da die Mauer, welche einst gur Scheidung gedient hatte, an vielen Stellen gerfallen und eingestürzt, einen leichten Durch= gang gestattete. Go war fie eines Lages in ib= ren trüben Gedanken ziemlich weit über den Begirk des Gartens hinaus gerathen, wo fich ihr im Dicficht die Gpur eines alten Ruffweges zeig= te. Gie folgte ibm durch Gebusche, die fo bicht verwachsen waren, daß fie mit der Sand fich

Bahn machen mußte; nach und nach wurde der Weg beguemer, sie fand sich von boben majestätischen Gichen umgeben, durch welche ber jest viel bemerklichere Weg fie zu einem Plat leite= te, wo eine ichon begrünte Rasenflache, rings von Buschen umschlossen, und von den Uften der umringenden Baume gang überwölbt, ein gar liebliches Rubeplätchen anboth. Ben naberem Betrachten ichien es ihr, als ware diefer Ort einst mit Fleiß gehegt und gepflegt worden. Die Baume bildeten einen regelmäßigen Salbfreis, und im hintergrund erblickte fie Mauertrummer und Schutt unter wildwucherndem Geftrippe. Gie untersuchte die Trummer, und überzeugte sich endlich, daß es Reste einer alten Nische oder Capelle waren, die hier vor Zeiten ein frommer Ginn errichtet, und wahrscheinlich die Turken ben ihren Ginfallen gerstört hatten. Ein gertrum= mertes Beiligenbild, das unkenntlich am Boden lag, und eine durftige Quelle, die jest, wo die Leitung gerftort mar, aus einer gebrochenen Rob= re am Fußgestelle jenes berabgesturzten Bildes, nur tropfenweis hervorquoll, machten es ibr noch mahrscheinlicher, und der kleine duftere Plat fing an, ihr immer mehr zu gefallen. Diefe tiefe Ginsamfeit, die bichte grune Racht über und

um fie, die kaum bier und da einem einzelnen Sonnenstrahl den Gingang in bieß Beiligthum ber Schwermuth gestattete; biefe Stille, welde nur das Geflüfter der Blatter, und bas ein= tonige Geräusch ber auf Trummer fallenden Tropfen unterbrach, fagten ihrer jegigen Stim= mung ungemein zu, und fie machte von nun an biefen Plat, den wohl nur wenige Bewohner bes Ochloffes kennen mochten, jum Ziel ihrer täglichen Spaziergange. Ihr Bruder war abwefend, die frankliche Mutter verließ ihr Zimmer felten, oder kam wenigstens nie weiter, als in bie dem Ochloße nachsten Parthien bes Gartens; fo batte Marie benn weiter feine Storung in ihrer Ginfamkeit zu fürchten. Stundenweise weilte fie bier, und beschäftigte fich oft, in dem Trummerhaufen nach irgend einer Gpur zu suchen, die ihr einen naberen Aufschluß über bie ebemablige Bestimmung und die Schickfale des kleinen Denkmahls geben konnte. Aber alle ibre Rachforschungen entdeckten nichts als ein metallenes Cruzifir, das fie bann von dem ent= stellenden Rost und Staub mit Gorgfalt reinig= te, und an einem paffenden Plat, auf welchem fie nicht ohne Unftrengung die Steine zu einer Art Altar aufeinander gelegt hatte, aufstellte.

Bier war nun ihre Waldkapelle und ihr Beth: schämel. Sier warf fie fich oft vor dem Bild des Befreuzigten bin, und flehte um Erleuchtung, um Rettung aus ber beklemmenden Lage, in welcher fie fich zwischen Bunsch und Pflicht, zwischen Gehnsucht und Zweifel an bem Unbefannten befand, der nun icon fo viele Beit batte vergeben laffen, ohne wieder zu erscheinen, ohne nur ein Zeichen feines Lebens zu geben. Tage reihten sich an Tage, die Bandelsgeschäfte des Ragusaners sollten, wie er felbst gesagt batte, ibn nur furge Zeit in Dfen balten. Warum fam er nicht? Warum endigte er durch fein Erscheinen nicht ihre Qual und ihre Zweifel? Und wenn er erschien, warf ihr Vernunft und Pflicht= gefühl ein, willft bu beiner Mutter, beinem Bruder bas Entsetliche thun, und ihnen ben fremdartigen Unbekannten als den Mann bei= ner Wahl vorstellen? Willft du Wattenmyl bie gelobte Treue, und wohl auch bas Berg brechen?

Solche Einwürfe, solche Borstellungen zersftörten dann wieder gewaltsam den Unschein der Ruhe, den etwa eine übereilte Hoffnung zusweilen in ihrem Herzen verbreitet hatte, und dieser ewige Wechsel der Empfindungen, die Unsruhe, mit der sie auf jedes nicht ganz gewöhns

liche Ereigniß, jeden kommenden Fremden lauschete, wirkten endlich aufreibend auf ihre Gesundeheit. Sie wurde zusehends bleicher, die frische Külle der Jugend verschwand; die Mutter sah es mit Besorgniß, sie drang in Marien, ihr zu gestehen, oh und was ihr sehle? Aber wenn dieß liebevolle Dringen ihr Herz bis zum Zersspringen schwellte, wenn sie im Begriff stand, ihr alles zu entdecken, dann fesselten Scham und Angst ihre Zunge, und sie vermochte es nicht, den Pfeil abzudrücken, der, das wußte sie gewiß, das Herz der Mutter tief—vielleicht tödtlich verlegen konnte.

Bennahe dren Wochen waren auf diese Urt langsam vergangen. Der Ragusaner schien versschwunden, keine Kunde von ihm gelangte ins Schloß, und selbst der Umstand, daß die Beswohner des Dorfes, und auch einige von der Dienerschaft, zuweilen fremdartig aussehende Männer in der Nähe des Gartens und um das Castell hatten herumschleichen sehen, die senen ängstliche Besorgnisse eingeslößt, Marien aber einen Strahl von Joffnung erweckt hatten — auch dieses kleine und wohl nur zufällige Ereignist ging spurlos vorüber. Die Männer verloren sich wieder aus der Gegend, es waren, wie man

glaubte, Zigeuner gewesen, und alles blieb in seinem einförmigen Geleise, bis plötzlich eines Abends zur großen Freude der Mutter ein Brief ihres Sohnes anlangte. Marie ward augenblicklich zur Mutter gerufen, die ihr mit strahlenden Blicken ankündigte, daß Graf Abam morgen nach Megyer kommen, und Wattenwyl, der endlich einen kurzen Urlaub erhalten, ihm in wenigen Tagen solgen werde.

Marie erstarrte. Gie sollte ihrem Bruder, fie follte Battenmyl in der jetigen Stimmung ihres Innern entgegen treten ? Belche Ocenen, welche ichreckliche Erörterungen ftanden ihr bevor - ihr, der Seucheln unmöglich, und jede Berstellung fremd war! Die eigne Freude, und bie bereits eineretenbe Dammerung entzogen ber Mutter im ersten Augenblick die todtliche Blaffe und ben fichtbaren Ochrecken, welchen diefe plot= liche Nachricht über Mariens Buge verbreitete, und zu ihrem größten Glücke trat fogleich hinter ihr der ebenfalls gerufene Haushofmeister ein, um die Befehle feiner Gebietherinn wegen der zum Empfange ber lieben Bafte nothigen Unftal= ten zu vernehmen. Marie gewann Zeit fich zu fammeln, und ben dem nun folgenden Gefprache leidlich zu verhalten; aber sobald es ihr möglich

warb, floh fie in die Ginsamkeit ihres Zimmers, um fich dort ben ichmerglichsten Gedanken gu überlaffen. Die Rube diefer Racht war dabin. Ungst, Liebe, Zweifel und Gebnsucht bielten fie wach, und jagten ihr Blut fiebrisch durch die Aldern. Sobald der Tag graute, sprang sie vom Lager auf und eilte ans Fenster, um durch ben Sauch der Morgenluft die brennende Site ihrer Wangen zu kublen. Es wehte noch empfindlich kalt vom Aufgang berüber, sie warf sich von Neuem aufs Bette, und schlummerte endlich ein Paar Stunden. Aber es war fein erquickender Schlaf, und fie fühlte fich erschöpft und höchst unglücklich, als fie, ganz erwacht, zur vollen Er= fenntniß ihrer Lage tam. Die Gespräche ihrer Bofen benm Unkleiden, die Unterhaltung mit ihrer Mutter benm Frühftuck, beren Gegenftand Graf Abams Unkunft, und die naben angeneh= men Ereigniffe maren, berührten fie unleidlich schmerzhaft. Ihnen zu entgeben, trat fie früher als gewöhnlich ihren Spaziergang an, und fühl= te seit dem gestrigen Abend die erste beruhigende Empfindung, als fie das Schloß und feine Bewohner hinter sich hatte, und sich in die kuhlen, dunklen Schatten versenkte, die sie in ihre Einfamkeit aufnahmen, und ihr wenigstens ein aus genblickliches Bergeffen ihrer Lage bothen.

Sie fam zu dem Plate der zerftorten Cavelle, sie warf sich nieder an dem von ihr errichte= tem Altar, vor dem Cruzifir, das sie dort aufgestellt, und flagte demselben ihre Ungit, und flehte um Rettung, um Underung ihres Schickfals. Wie ?- wußte fie nicht, ober wollte fich nicht Har machen. Aber so, wie es jest stand, konnte es nicht bleiben, das allein war ihr deutlich, wenn sie nicht darunter zu Grunde geben follte. Indef fie noch bethete, war es ihr plöglich, als bore sie Rascheln in ben Gebuschen, welche ben verborgenen Ort umkränzten. Gewohnt, bier nie einen Menschen zu feben, vermuthete fie ein Wild in der Rabe, und da es eben fo gut ein Eber als ein Sirsch oder Reh senn konnte, so erschrack sie recht sehr, und dachte im ersten Mugenblick nur baran, ju flieben. Aber kaum hatte fie einige Schritte gemacht, fo theilte fich bas Gebuich, und ein Mann in reicher ungrischer Rleidung trat aus dem Dickicht.

Diese ungewöhnliche Erscheinung, die völlige Einsamkeit des Waldes, erregten das Gefühl der Besorgniß in Marien, und sie eilte sich zu entfernen. Da rief der Fremde mit einer Stim-

me, welche alle Saiten ihres Herzens beben machte, auf französisch: Marie! Ihr flieht vor mir? — und Marie erkannte den Ragusaner.

Sie stand festgezaubert. Es blieb kein Zweisfel übrig, er war es, obgleich sein Aussehen heute sehr verschieden von dem war, wie sie ihn das erstemahl gesehn. Jetzt hatte er sie erreicht; er faste ihre Hand, die sie ihm bestürzt und verslegen ließ. Sie fand keine Worte. Auch er bestrachtete sie einige Augenblicke schweigend, aber mit glühenden Blicken, dann fagte er: Wir hasben und sehr lange nicht gesehn!

Ja mohl! erwiederte sie, kampfend zwischen Unwillen, Freude und Angst: Vielleicht ware es besser gewesen, wir hatten uns nie gesehn! setzte sie rasch hinzu.

Wie fo? rief er heftig: Ihr fend beleidigt, Grafinn? Euer fcones Muge gurnt?

Das nicht, Herr Demetrowich! Aber ich gesstehe Euch, ich hatte Euch lieber im Castell von Megner vor meinen Verwandten, als hier gessehn.

Das konnte bis jetzt unmöglich senn. Es wird eine Zeit kommen, und sie ist sehr nahe, fuhr er mit einem fröhlichen Lächeln fort, in dem sich eine Urt von Triumph zu mahlen schien, wo ich in Megner erscheinen werbe. Eure Bermandten werden mich kennen lernen —

Kenne ich Euch doch selbst nicht, erwiederte Marie noch stets etwas gereizt: Ihr send heute ein Underer als neulich; der Ragusanische Kaufsmann hat sich in einen Ungar verwandelt —

Und kann Marie ben Grund dieser Berwands lung nicht errathen? fragte er, und Zärtlichkeit und Vorwurf mischten sich in den Ton seiner Stimme.

Marie sah zu Boden, ihr Herz erhob sich, es schwoll wieder von seliger Hoffnung, nacht dem es Furcht und Zweifel bisher schmerzlich zusammengezogen hatten.

Marie! fuhr der Fremde fort: Es ist nicht ohne Gefahr für mich, daß ich Euch hier aufgessucht habe. Noch ist es nicht Zeit, mich euren Verwandten zu zeigen, und es muß noch mansches vorhergehn, ehe ich öffentlich auftreten, und euren Besitz der ganzen Welt streitig maschen kann.

O Gott! o Gott! rief Marie, überwältigt von dem Bewußtsenn ihrer Verhältnisse, und von der süßen Überzeugung, geliebt zu senn — und schlug bende Hände vors Gesicht.

Bas ift das? rief Demetrowich heftig: 3hr

wendet Euch von mir — ist das die Beise, wie Ihr meine Erklärung aufnehmt?

Was soll ich Euch antworten? rief sie mit schmerzlichem Tone: Ich bin verlobt.

Verlobt? wiederhohlte der Fremde betroffen, wich einen Schritt zurück und schwieg einen Uusgenblick; dann sagte er rasch: Verlobt — aber nicht vermählt? und liebt Ihr euren Bräutigam?

Marie schwieg, und fab noch ftets ju Boden.

Liebt Ihr euren Bräutigam? wiederhohlte Demetrowich mit erhobner Stimme, indem er ihre Hand nicht sanst faßte. Das muß ich wissen, ehe ich weiter gehe. Liebt Ihr euren Bräuztigam? Untwortet wahr und ohne Rückshalt.—Meine und eure Zukunft hängt von diessem Ausspruche ab! Sein Auge flammte düster indem er dieß sprach, und Marie, die ihn von der Seite anblickte, erschrack über den strengen Ernst in seinen Zügen.

Ich habe es geglaubt, antwortete fie zitternd: Später habe ich erkannt, baf ich ihn bloß achtete.

Später? rief der Fremde feurig, und verftand schnell, was Marie sagen wollte: Marie! Nun darf und nichts mehr trennen, Du wirst mein, und das heute noch, wenn Du willst. Seute noch? rief Marie erschrocken: Une möglich! Meine Mutter - Wattenwyl -

Battenwyl? wiederhohlte der Fremde lebhaft: Wer ist dieser Wattenwyl?

Mein Verlobter nennt sich so, antwortete Marie leise.

Der Nahme klingt schweizerisch, sagte ber Ragusaner.

Der Rittmeister ift aus der Baadt -

Ich habe einst auf meinen Reisen einen Watztenwyl kennen gelernt, doch der mare jest ein Greis, und er hatte keine Kinder. Uber laß das jest! Wir haben wichtigeres ju sprechen. Marie! Du wirst mein!

Ehe ich weiß, warum Ihr so lange wegbliebet? Warum Ihr auch jetzt Euch meinen Verwandten nicht zeigt? Nimmermehr. Ich habe Euch offen gestanden, was Ihr wissen wolltet; dieselbe Aufrichtigkeit fordere ich von Euch. Erklärt Euch, und dann können wir erst von der Zukunft sprechen.

Und was liebt benn Marie an mir? fragte Demetrowich, indem er ihre Hand fahren ließ, und stolz und finster ein Paar Schritte zurück trat: Ift es mein Nahme? mein Rang? oder der Mensch, der sich ihr in dem ersten Augenblicke

bes Zusammentreffens achtungswerth zeigte? Sabe ich nach beinem Nahmen gefragt, als ich in Sturm und Unwetter Dir nachsprengte, um Dich vor sicherm Untergange zu retten?

Marie stand verwirrt, und wußte nicht, was sie antworten sollte.

Er naberte fich ihr wieder, fchlug feinen Urm um fie, und fagte milber : Marie! Bier baft Du meine Sand, die Sand eines ehrlichen Mannes; bu brauchft Dich meiner, und einer Berbindung mit mir, nicht ju schämen. Ich liebe Dich mahr und innig, bein Brautigam ift Dir gleichgultig, beine Bermandten muffen fich freuen, wenn Du glücklich wirft, und was ich vermag, um Dich baju ju machen, foll, fo mabr ein Gott im Simmel ift, den Du verebrit, wie ich, geschehn. Was uns also noch trennen konnte, find Vorurtheile, Vorstellungen von überfinnlichen Dingen, die Reiner fennt, und jeder anders beutet. Mur der Allmächtige, vor bem nichts dunkel, und ben dem fein Brrthum möglich ift, weiß, wer von uns Allen Recht bat, - wahrscheinlich Reiner.

Marie sah ihren Freund verwundert an. Sie verstand nicht, was er meinte, es war ihr nicht eingefallen, an etwas anders, als an die

Vorstellungen zu benken, die ihre Verwandten sich von ihrem Geliebten machen würden, und welchen Einfluß dieß auf ihr Schicksal haben konnte. Ich verstehe Euch nicht, antwortete sie: Ich weiß nur, daß ich erst dann ruhig senn werde, wenn das Dunkel, das Euch vor den Augen der Meinigen deckt, verschwunden seyn wird, und ich ihnen unser Verhältniß so zeigen kann, wie es ist.

Auch das wird bald, früher als Du glaubst, möglich seyn, antwortete der Fremde: Nur mußt Du mitwirken Marie, du mußt zuerst beweisen, daß Du mir vertraust, daß Du mich nicht vers lassen willst, nicht verlassen kannst, dann müssen sie mössen Dich mir lassen, wenn ich es will; und ich will es ben dem allmächtigen Gott! Er sagte diese Worte mit erhöhter Stimme, seine Augen flammten, seine Gestalt richtete sich hösher auf, und das Gepräge der Macht und Herrsschaft drückte sich unverkennbar in ihr aus.

Ich will alles, was Du willst, rief sie: Leite mich, sage mir, was ich thun soll!

Der Fremde sah sie eine Weile durchdringend an, und schien unschlußig, ob er sagen sollte, mas ihm auf den Lippen schwebte. Endlich nach einer kleinen Pause, in welcher er mit sich selbst zu Rathe gegangen war, sagte er: Ich habe nur heute noch Zeit, mich in dieser Gegend aufzuhalten. Heut Abends sollst Du erfahren, wer ich bin, deine Verwandten sollen es erfahren. Komm, wenn es dunkelt, an die Seitenspforte des Gartens, die aufs Feld führt, dort werde ich Dich erwarten

Abends, wenns dunkelt! fiel sie betroffen ein: Demetrowich! wie kannst Du diesem Gestanken Raum geben? Das darf ich nicht. Ich komme nicht.

Du kommst nicht? rief er wild: Co schnell sprichst Du über alle meine Hoffnungen ab? Wenn ich Dich heut Abends nicht sprechen kann, kann ich es nie mehr. Das bedenke! Entweder du findest Dich Abends an der kleinen Gartensthüre ein, oder wir sehen uns nie wieder.

Marie erschrack. Endlich befann sie sich, und sagte gefaßter: Aber wie hangt das alles zusammen? Warum kannst Du nach etlichen Stunden meinen Verwandten entdecken, was jest nicht einmahl ich wissen soll? Demetrowich, meinst Du es auch aufrichtig mit mir? Liegt hier nichts im hinterhalt, das mir einst Reue und Schmerz bereiten könnte?

Nichts! erwiederte er zuversichtlich, sobald Du mich wahrhaft liebst. Ein glänzendes, ein in jeder Rücksicht neidenswerthes Loos erwartet Dich an meiner Seite. Aber ich will Dich nicht zwingen, nicht einmahl überreden. Glaube mir, Marie, ich habe gelernt Opfer bringen, und auf Vieles verzichten. Ich werde es auch vermözgen, Dir zu entsagen, wenn Deine Liebe nicht stark genug ist, Dich über eine Bedenklichkeit des äußern Wohlstandes hinweg zu setzen. Seizine Stimme zitterte ben diesen Worten.

Marie schwieg, und sah in höchster Verwirrung zur Erde. Plötlich siel es wie ein Lichtstrahl in ihre Seele. Sie eilte zu dem zerstörten Altar, ergriff das Kreuz und kehrte damit zuruck. Hier ist ein Truzisix! rief sie: Schwöre mir darauf, daß Du es gut und ehrlich mit mir meinst, daß ich —

Der Fremde fuhr ben diesem Unblick juruck. Seine Miene war plottlich verändert, eine wilde Verstörung ging durch seine Züge. Es kam ihr bor, als sabe sie ihn erbleichen.

Weg bamit! rief er, indem er sich abwandste, und mit der Hand ein Zeichen des Widers willens machte.

Aber, Demetrowich, es ist ein Crucifix - es ist unser Heiland -

Fort mit diesem Zeichen, rief er mit furchtbarer Stimme — wenn du mich nicht rasend machen willst!

Marie gehorchte bestürzt. Gie trug das Crugiffr wieder auf den Trummeraltar. Wunderbare, schreckliche Gedanken freugten fich in ihrer Geele. Als sie wieder zu Demetrowich kam, war er ruhiger, und indem er fie, die icheu und bebend zu ihm emporblicte, mit feltfamem Lächeln anfab, fagte er: Fürchte Dich nicht! Ich bin nicht der Teufel. Ich verehre wie Du einen einzigen all= machtigen Schöpfer des himmels und der Erde. Uber ich baffe bas unnöthige Ochwören. Gin Gid bat für mich etwas furchtbares. Was ift ber Mensch, der Gohn des Staubes, daß er fich vermißt, ben Allmächtigen zum Gewährsmann feiner Berfprechungen zu machen, welche vielleicht der Bufall in der nachften Biertelftunde vernichtet? Bedarf es unter guten Menfchen mehr als Ja oder Rein? Und fagt ber Stifter beiner Religion nicht dasselbe?

Marie dachte nach. Sie fand jett, wie immer, daß der Geliebte Recht habe, daß er größer, höher denke wie sie. Er hatte ihr das Leben ge-

rettet, und sie mit Uchtung und Zartgefühl behandelt, als sie unbedingt in seiner Macht war; er war ein guter Sohn, das hatte seine Uchtung für ihre Kindespflicht bewiesen; er zeigte sich ihr jest als rechtlicher Mensch; er liebte sie, das war unzweiselhaft, und wagte augenscheinlich, um sie zu sehn, und sie sollte so engherzig senn, mit ihm zu mäckeln, zu unterhandeln, und Sidesformeln von ihm zu fordern?

Dennoch war etwas in ihrem Innersten, was sich vernehmlich dieser großartigen Singesbung widersetze. Die Pflichten gegen ihre Mutzter, Wattenwyls Rechte an sie, das Geheimeniß, welches den Fremden umhüllte, die bedenksliche Zeit der nächsten Zusammenkunft, alles vereinigte sich, um sie im wichtigsten Momente ihres Lebens rathlos zu machen.

Da trat Demetrowich ihr wieder näher. Marie! flüsterte er mit der Stimme der Liebe: Hast Du überlegt? Willst Du kommen !

Sie antwortete nicht.

Marie! fagte er dringender: Meine Zeit ift gemeffen. Er zog eine reich mit Ebelsteinen befette Uhr aus dem Gürtel. In zehn Minuten muß ich ben meinen Leuten senn. Entscheide mein Schickfal! Das Wohl oder Weh meines Lebens liegt in beiner Jand. Soll ich die Freuden des Paradieses schon auf Erden genießen? Soll ich meinem Glück auf ewig entsagen? Es hängt von deinem Ausspruch ab. Kannst Du mich verlassen? Er umschlang sie innig, und blickte sie mit Ausgen an, die von einer zurückgehaltnen Thräne schimmerten, und den Ausdruck seiner edlen Züsge unwiderstehlich für Marien machten. Sonne mir Bedenkzeit, rief sie, nur bis morgen. Um Tage will ich kommen

Du qualst mich, Marie, erwiederte er, du weißt nicht, wie weh Du mir thust. Ich kann nicht bis Morgen warten. Alle Anstalten sind ge=troffen. Heute, oder nie muß die Erklärung zwisschen uns vorgehn. Indessen, damit Du siehst, daß ich Dich mehr wie mich selbst liebe, du hast bis Nachmittag dren Uhr Bedenkzeit. Nach Verslauf derselben erhältst Du Nachricht von mir.

Nachricht von Dir? Und wie bas? Willst Du Dich ben Meinigen entbeden? —

Das Wie laß meine Sorge senn. Glaube nicht, daß Du so unbeachtet von mir bist, als Du vielleicht wähnst; genug, du erhältst Nachericht, und wenn Du einwilligst, so laß dein Fensster zwen Stunden darnach offen stehn! Das wird mir ein Zeichen senn, daß Du kommen, daß

Du mich zum Glücklichsten aller Menschen maschen willst. Und nun leb wohl! Leb wohl, Marie!—bald auf ewig mein. Er umarmte sie mit Heftigkeit. Sie wollte sich dieser ungestümen Liebkosung entziehn, aber er hielt sie fest in seisnen Armen, und drückte, durch ihren Widersstand gereizt, glühende Küße auf ihre Lippen, ihre Wangen. Ihr benahmen Bestürzung, Angst und Liebe die Kraft, ihm seine Kühnheit zu verweisen, und wie sie sich besann, wie sie spreschen, und ihm noch etwas einwenden wollte, hatte er sich losgerissen und war verschwunden.

Betäubt, wie eingewurzelt war sie stehn gestlieben. Noch brannten seine Küsse auf ihren Wangen; sie waren das Handgeld, womit er sie angeworben. Das fühlte sie. Sie war sein, so wie er es gesagt hatte, und von dem, was früsher mit ihr war beschlossen worden, konnte keine Rede mehr senn. Ein ungekanntes Feuer durchtrang ihr ganzes Wesen, alle ihre Gedanken verschmolzen in seligen Gefühlen. Sie war gezliebt, wie sie es nur je in ihren süßesten Träumen hatte wünschen können; geliebt von einem der edelsten Sterblichen, von einem Manne, dessen ganzes Wesen von Hoheit und Kraft zeugte, und dessen ganzes Erdenglück in ihre Hand

gelegt war! Trunken von diefen Borftellungen, bezaubert von der Gugigfeit feiner Liebe, fehrte fie wie eine Traumende burch ben Garten guruck, wurde nichts von allem gewahr was fie umgab, und war in ben Schloßhof gelangt, ohne etwas von ihrem Bege zu miffen. Sier berührte fie jum-erstenmahl wieder die Wirklichkeit, und weckte fie unsanft aus ihrer Bezauberung. Der Schloßhof war voll Menschen, Pferde wurden berumgeführt, Bepacke abgeladen; fie trat durchs Gartenthor, und ihr Bruder fam ihr grußend entgegen. Wie ein eifiger Strahl fiel fein Un= blick in ben warmen Frühling ihres Glückes. Aber fie faßte fich und bewillkommte ibn freundlich. Graf Udam Schien verstimmt. Marie fragte nach feinem Befinden, nach Rachrichten von Szaparn. Es war überall wenig Gutes zu fagen. Samfabeg wollte von feinen leidlichen Bebingungen hören. Das bobe Lofegeld war noch nicht zusammengebracht. Es bleibt also nichts übrig, fagte Graf Mdam, indem die Befdwis fter miteinander die Treppe hinaufstiegen, als burch einen Gewaltstreich den Knoten zu gerbauen.

Ja, was meinst Du damit? fragte Marie. Das ist etwas, wovon Du nichts verstehft, und was nicht für Dich gehört. Wie gehts ber Mutter? fragte er ablenkend.

Biemlich wohl, du weißt, gang gesund ift sie nie.

Ift Wattenwyl ichon bier?

Mariens Herz zog sich krampfhaft ben diefem Nahmen zusammen. Sie vermochte nicht zu antworten.

Hast du mich nicht verstanden? fragte Bathiann etwas rauh: Ich habe Dich gefragt, ob Wattenwyl schon hier ist. Ich erwarte ihn jede Stunde —

Marie bebte an allen Gliedern, mit Mühe brachte sie ein halb verständliches Rein! hervor.

Wie kommst du mir denn vor, fragte Graf Abam, indem er mitten im Saale, durch den sie gingen, stehn blieb, und seiner Schwester forschend ind Gesicht sah: Scheint es doch, als habe meine Frage Dich erschreckt?

Was fällt Dir ein! antwortete Marie, sich fassend: Ich habe Dich nur nicht gleich verstansten. Und dann, ich gestehe es, hat mich deine Nachricht überrascht. Nach seinem letzten Briefe erwartete ich ihn nicht so bald.

Ich will hoffen, erwiederte Bathiann ftreng, biefe Überraschung werde von angenehmer Art

fenn, und meine Schwester wird nie vergeffen, was sie unferm Sause schuldig ift.

3ch verftehe Dich nicht, 2ldam!

Das ift möglich, aber jest feine Zeit gu Erorterungen. Die Mutter erwartet uns. Der Bedanke an diese Frau, an ihre Tugenden, an die Burde ihres Unglucks, konnte allein hinreichen, ihre Kinder im Geleise jeder Pflicht zu erhalten. Ben diesen Worten hatten sie die Thure erreicht, die in bas Zimmer der alten Grafinn führte. Graf Abam öffnete sie, die Mutter trat ibm, auf ihre Rammerfrau gestütt, entgegen. Gie batte ihres Gobnes Unkunft vom Kenfter ge= wahrt, und ihr Berg ftrebte ben Hugenblick bes Wiedersehens zu beschleunigen. Graf Udam eilte auf fie zu, und tufte ihre Sand mit kindlicher Chrfurcht. Gie legte segnend die andere auf fein Saupt, und einige Gecunden vergingen in ftum= mer Rührung. Endlich entfernte ein Wink bes Sobnes die Kammerfrau, er felbst leitete bie Mutter in ihr Schlafzimmer und zu ihrem Lebn= stuhl am Fenster zurück, und fette sich zu ihr. Marie wollte ihren Plat am Stickrahmen in ber zwenten Fenstervertiefung nehmen, aber ihr Bruder flufterte der Mutter ein leifes Wort gu, und diefe nahm ben Schluffelbund vom Tifche,

rief Marien, und gab ihr einige Aufträge für die Bewirthung des Sohnes und seines Gesolzges. Marie entfernte sich schweigend. Ihrer Verwandten Benehmen schien ihr sonderbar, unheimlich, und wenn sie an das dachte, was heute mit ihr vorgegangen, was ihrer noch wartete, preste eine unendliche Angst ihre Brust zusammen; aber im Grunde war sie froh, aus ihres Bruders Nähe zu kommen, dessen Ernst ihr heute viel strenger vorkam als sonst.

Was hast du mir zu sagen, mein Sohn, begann nun die Matrone: Du hast etwas auf dem Bergen, und es ist nichts erfreuliches. —

Das ist es wohl nicht; aber stellt Euch die Sache nicht zu arg vor! Es ist kein Unglück gesschehn, die Sachen stehn im Allgemeinen noch, wie sie gestanden haben, als ich Megner vor vier Wochen verließ. Für Szapary habe ich keisne Hoffnung auf mildem Wege.

"Reine ?"

Es bleibt nichts übrig als Gewalt -

Gerechter Gott! rief die Matrone, faltete die Hande über dem Kinn, und blickte schweigend vor sich nieder. — Deine Streitkräfte und die des Samsabeg, begann sie nach einer Pause, wirst Du abgewogen haben, bas hoffe ich; du wirst

wissen, was Du wagen kannst. Aber — und hier zitterte ihre Stimme leise, obwohl sie sich zu beherrschen strebte — bedenke — du bist mein einziger Sohn!

Graf Adam legte seine Jand auf die gefalsteten Hände der Matrone. Meine gute, meine herzlich geliebte Mutter! sagte er: Ich wiedershohle Euch nicht, was Ihr ohnehin wißt, daß der Gedanke an Euch und an Szapary's Erlösung mich überall hin begleitet, daß ich mich selbst in Euch Benden liebe. Ich darf mich nicht aussetzen. Die Frenheit meines Freundes, das Glück meiner Mutter beruht auf mir. Ich weiß es. Fürchtet daher nichts Übereiltes von mir! Mein Plan ist reislich erwogen und nichts weniger als gefährlich. Ich weiß, daß in wenigen Tagen ein Aga von Essegn nach Ofen reiset, er hat wichtige Depeschen mit; ich will ihn überfallen und ausheben 14).

Die Matrone erbebte innerlich, aber sie schwieg. Der Sohn bemerkte ihre Bewegung, und fuhr fort: Es ist alles wohl eingeleitet. Der Streich kann nicht mißlingen. Den Uga begleiten sechs Janitscharen. Upaffn und ich lagern uns mit zwanzig Mann in den Schluchten des Granersgebirges. Späher sind ausgestellt; der Fang ge-

lingt sicher, und kostet am Ende nicht einmahl Blut; denn die Überzahl auf unserer Seite ist zu groß, als daß der Uga, wenn er nicht rasend ist, an Widerstand denken kann. Und dieser Mann soll mir das lösegeld für Szapary werden.

Gott gebe, daß beine Zuversicht Dich nicht täuscht! erwiederte nach einer kleinen Pause die alte Gräfinn: Ich verlasse mich auf beine Borssicht eben so sehr als auf beinen Muth. In unsern Zeiten muffen die Frauen zu fürchten versternen, und auf Alles gefaßt senn.

Stellt Euch die Sache nur nicht gefährlich vor, liebe Mutter! Sie ist es nicht, und ich sorge vielmehr, ob der Uga auch wirklich kommt, als wie ich mit ihm fertig werde. Wäre nur als les so leicht zum Ziel gebracht, wie dieß Unterpehmen.

Und was ift denn fonst noch, das Dich verftimmt? Du scheinst mir trüber als sonft, Adam!

Graf Adam fah beforgt um sich: Kann die Schwester jest nicht kommen?

Wahrscheinlich nicht. Du verlangtest, daß ich sie wegsende.

Ja, ich habe allein, und wichtiges ihretwegen mit Euch zu fprechen. Wegen Marien? Mein Gott! Wattenwyl ift doch mohl? rief die Grafinn beforgt.

Vollkommen. Ich erwarte ihn morgen oder übermorgen mit dem Frühsten. Wie war es denn mit dem Ragusanischen Kaufmann, den Marie in jener Gewitternacht begegnete?

D das! erwiederte die Grafinn gleichgültig: Saft du auch davon gehort?

Es ift mir nach St. Groth gefdrieben worden.

Er hat nichts weiter von sich hören oder se= hen lassen. Wahrscheinlich ist er in sein Vater= land zurückgekehrt. Ich wollte auch darüber mit Dir sprechen. Wir sind diesem Menschen Ver= bindlichkeiten schuldig.

Verbindlichkeiten? Ihm? fragte Bathiany etwas unwillig: Das benke ich nicht. Er hat ei= nen starken Eindruck auf Marien gemacht.

21uf Marien ? fragte die Mutter erstaunt.

Ja, findet Ihr sie nicht verandert seitdem?

"Ich finde sie wohl zuweilen nachdenkend, aber man muß nicht vergessen, daß ihr Bräutigam abwesend ift."

Den fie nur fehr fühl liebt.

"Sie nährt wohl keine leidenschaftliche Liebe für ihn, aber sie ehrt ihn, und ist ihm herzlich gut. Überdieß erscheint ihr, bas weiß ich, bie Brautkrone und die Verbindung mit einem so allgemein geachteten Mann, der ihr einen bedeutenden Rang in der Welt zusichert, als etwas sehr wünschenswerthes. Da ist es ihr dann nicht zu verdenken, wenn sie zuweilen etwas trübsinnig wird, weil sich gar so viele Hindernisse zwischen den gegenwärtigen Augenblick und die Erfüllung ihrer Wünsche drängen."

So glaubt Ihr, liebe Mutter. Ich fage Euch aber, ber Ragusaner steckt ihr im Kopfe.

"Nicht möglich!"

Und doch fürchte ich, es ist so. Die Erzählung, welche mir Verbözy von diesem Abentheuer machte, als Ihr ihn der Pferde wegen nach Raab zu mir sandtet, hatte schon meine Aufmerksamkeit erregt.

Marie hat mir ebenfalls alles erzählt, und ich habe in ihrem Bericht nichts gefunden, was mir Besorgnisse hätte erregen können, erwiesterte die Mutter etwas schärfer: Das Gewitter überfällt sie im freyen Felde; Nacht, Staub und Sturm trennen ihre Leute von ihr, ihr Pferd geht durch. Ein Fremder trifft sie zufällig und hält es an. Es ist so spät, sie so weit vom Hause und so allein, daß sie des Fremden Ersbiethen, sie zu begleiten, und für ihre Unters

funft zu sorgen, wohl anzunehmen gezwungen ist, wenn sie die Nacht im Sturm und Regen nicht auf dem Felde zubringen will. Im andern Tage sindet sie ihre Leute, und kehrt mit ihnen nach Megner zurück. Hierin sah ich nichts als ein unangenehmes, aber sehr natürliches Ereignis.

Ohne Zweifel, erwiederte Graf Adam: Marie hat es Euch so erzählt, und sie war klug genug, jene Umstände, welche ein anderes Licht auf die Geschichte hätten werfen können, wegzulassen.

Ich hatte nicht geglaubt, daß Du so niedrig von deiner Schwester denken konntest, antworstete die Grafinn gereigt.

Mutter! versette Graf Abam gelassen, aber ernst: Ich liebe Marien als meine Schwester, als euer Kind gewiß auf's zärtlichste, ich kenne ihre schätzbaren Eigenschaften, ihre Herzensgüte, ihre kindliche Liebe für Euch, ihre Geschicklichskeit im Hauswesen, und wie sie es versteht, Euch zu überheben, und Euch das Leben zu versschönern.

Run also? fiel die Matrone fragend ein.

Ja, ich kenne aber auch den leidenschaftlischen Grund ihres Charakters; ihre Liebe zur Eisgenmächtigkeit, zur Unabhängigkeit darf ich fa-

gen, und ich begreife, daß fie - gewiß ohne es eigentlich zu beabsichtigen, ohne es vielleicht felbst zu miffen - euch das Abentheuer jener Nacht mit gang andern Zügen schilderte, als es der alte treue, aber gang unbefangne Berbogn that. Der sogenannte Ragusaner - benn was er ei= gentlich ift, foll erst noch klar werden - mar ein febr ichoner Mann; fein Gefolge, fein eigner Unjug, feine Pferde, feine Bezelte, alles war fo reich, fo prachtig, fo fürstlich und fo friege= risch, wie mir Verbogn fagte, der denn auch Die Racht dort zubrachte, daß nach feiner Schilberung dieser Ragufaner burchaus feinem Raufmann, und fein Befolge nicht ben Dienern ei= nes Sandlungshauses glich, die auf der Reise nach einem Jahrmarkt begriffen waren.

"Die Gegenden sind unsicher, und jede solche Caravane muß bewaffnet senn. Marie hat mir wohl davon gesagt."

Auch davon, daß der sogenannte Kaufmann mit fürstlicher Pracht umgeben war? Daß seine Gezelte alles, was der Luxus nur ersinnen kann, in sich vereinigten, und daß er Marien aufs köstlichste bewirthete?

"Auch das, wenigstens zum Theil. Ihr als einem Maden von boberm Stande mag fren-

lich die Pracht, welche fie umgeben haben foll, weniger aufgefallen fenn, als dem Stallmeifter."

Sat sie Euch auch erzählt, daß ihr Gespräch so eifrig und anziehend war, daß die Mitter=nacht sie daben beschlich, und der überglückliche Gebiether von seinen Dienern daran erinnert werden mußte?

"Das nicht."

Daß er seinen Gast dann in ein noch schönes res Gezelt geführt, das er ihr zum Schlasges mach angewiesen, und sich vor demselben aufs zärtlichste von ihr beurlaubt, daß er sie am Morsgen noch begleitet, und der Abschied, als sie sich endlich trennen mußten, so herzbrechend gewesen sein son, daß Verbözn meinte, die Benden würden nie mehr auseinander kommen; denn der Fremde drückte die Hand meiner Schwester mehrmahls an seine Lippen und an seine Brust, und sie antwortete ihm im zärtlichsten Tone. Tod und Teufel! rief Graf Adam, indem er plößslich aufsprang, und das Zimmer mit eilenden Schritten durchmaß: Eine Gräfinn Bathiany und ein Abentheurer, ein Harumpascha vielleicht—

Welch ein Gedanke! rief die Matrone, ersichreckt durch die Vorstellung, welche des Gohnes Worte in ihr erweckten. Der Gedanke ist nicht so sonderbar, antworstete Graf Adam, indem er sich wieder gefaßt, und neben seiner Mutter Platz genommen hatte: Wir haben in unsern Tagen, wo überall der Krieg die Bande der bürgerlichen Ordnung aufgelöst hat, Benspiele genug von kühnen Untersnehmungen, und noch mehrere von dem Übersmuth unserer Nachbarn.

Nein! erwiederte die Matrone ruhiger: So tief kann meine Tochter nicht sinken. Auch traue ich ihr Urtheilskraft genug zu, um sich nicht auf so grobe Urt blenden zu lassen. Der Fremde, welcher ihr, nicht ohne Gefahr von seiner Seite, das Leben erhielt, muß auf jeden Fall ein Mann von besserer Erziehung und seinerer Sitte gewessen senn. Das hätte Marie gewiß nicht verkannt.

Mag es senn, antwortete Graf Adam, und laffen wir den Werth wie das Benehmen des Unbekannten ganz aus dem Spiele! Aber das ist unläugbar, daß er tiefen Eindruck auf Marien gemacht haben muß.

"Wie so ?"

Wattenwyl hat furz nach jenem Ereigniß einen Brief von ihr erhalten.

"Gang recht. Die Untwort auf ben, wel-

den ich ihr ben ihrer Ruckfehr von jenem unfeligen Ritte übergab."

Was ist das für ein Brief? Schreibt eine Braut so an den geliebten Freund? Diese Kälte! Diese geschraubten Ausdrücke! Wattenwyl war in Verzweislung darüber. Er zeigte mir den Brief, denn wir trafen uns gerade damahls in Raab. — Er wollte von mir wissen, ob etwas vorgefallen sen, was seine Braut so sehr gegen ihn verstimmt habe? Ich wußte damahls nichts, denn Verbözn kam später zu mir, und ich such te Wattenwyl zu beruhigen. Ich glaubte an ein verliebtes Mißverständniß, an weibliche Launen — kurz das Wahre wäre mir auch im Traume nicht eingefallen, bis Verbözn kam und erzählte. Da ergänzten freylich jener Brief und dieser Bericht sich nur zu sehr!

Die Mutter antwortete nicht. In tiefes Nachsinnen versenkt, saß sie eine Weile schweisgend, bann sagte sie: Deine Unklage ist schwer, mein Sohn, und verdient eine ernste Beherzigung. Auf jeden Fall werde ich Marien beobachten und mit ihr sprechen, wenn ich sinde, daß es Zeit ist.

Das bitte ich Euch, theure Mutter! Führt sie zu ihrer Pflicht, führt sie zur Beobachtung 1. Theit.

der gelobten Treue gegen einen Mann zurück, der in jedem Betracht ihrer höchsten Uchtung und Liebe würdig ist. Ich gestehe es, Mutter, ich hätte nicht geglaubt, daß in der Brust des ernsten, nicht mehr ganz jugendlichen Mannes eine so tiefe Leidenschaft wurzeln sollte; und Ihr wärret erstaunt, wie ich, wenn Ihr diese Klagen, diesen Ausbruch des heftigsten Schmerzens, als er jenen Brief erhalten hatte, so gesehen hätztet, wie ich.

"Sehr oft, mein Sohn, rächt sich die Macht der Liebe auf solche Urt an jenen, die ihrer früster gespottet hatten; und Marie ist schön und liebenswürdig genug, um eine heftige Flamme anzusachen. Rechne noch dazu, daß ihr Herz bis jetz ziemlich ruhig blieb, und Wattenwyl der stärker liebende Theil war, und du wirst es begreislich sinden, daß der Gedanke, sie verliez ren zu können, den ernsten Mann in ungez wöhnliche Furcht versetzen mußte."

Es thut mir unendlich leid, liebe Mutter, daß dieser bewährte Freund durch des Mädchens Wankelmuth oder Launenhaftigkeit auch nur einen vorübergehenden Schmerz erleiden muß. Sollte aber ihr Herz sich wirklich von ihm ge-wendet, und an einen Unbekannten, einen Aben-

theurer gehängt haben—denn etwas anders scheint mir wahrlich dieser Feenprinz nicht zu seyn — so soll sie zittern! Ich liebe sie aufrichtig, aber noch mehr liebe ich die Ehre und den sleckenlosen Ruhm unsers Hauses, das seit Jahrhunderten in der Geschichte des Vaterlandes herrlich da steht.

Die Matrone bekämpfte eine Aufwallung von Unwillen und Angst, welche diese nachdrück- liche Außerung in ihr erregte. So weit wird es meine Tochter nicht kommen lassen, antwortete sie fest und ernst: Übergib die Sache meinen Hänsten! Ihr Männer greift das Ding etwas zu rasch an.

Wohl benn, liebe Mutter, ich verlasse mich auf Eure Klugheit und Eure Liebe: Er faßte ihre Hand, und drückte einen ehrfurchtsvollen Ruß darauf. Dann begann er wieder: Ich habe Euch aber noch etwas zu sagen. Verzeiht mir, daß mein Eintritt ins Haus wieder nichts als Störungen und Sorgen bringt. Es ist ein trauriges Loos, immer nur der Schreckensbothe und Freudenstörer zu senn.

Es ift bas Loos bes kräftigen Mannes, ber für bie Geinen forgen und kampfen muß. Klage

nicht beine Lage, klage unfre traurigen Zeiten an, bie ein fortwährender Kriegszustand find!

Ja wohl, ein fortwährender Kriegszustand in der Nähe dieser gesetzlosen Feinde, die keinen Vertrag halten, und kein Versprechen ehren! Was ich Euch zu sagen habe, betrifft auch diese Verhältnisse. Ich fürchte, Mutter, wir sind nicht mehr lange sicher in Megner —

Micht sicher in Megner? Nicht doch, mein Sohn! Woher diese Beforgniffe?

Man hat schon seit einiger Zeit verdächtiges Wolk bemerkt, das hier herum um den Garten und das Schloß schleicht; der Fiskal hat vor ein Paar Wochen einige einziehen lassen.

Gang recht, das waren Zigeuner, herrenloses Gesindel, das auf Dieberenen ausgeht.

Und dennoch hatten diese Zigeuner Gold ge= nug in ihren Lumpen verborgen, um ihre Wäch= ter zu bestechen, und sich die Frenheit zu erkaufen.

Das wurde erzählt; mir scheint es nicht glaublich, und nur ersonnen, um die Fahrlässsigkeit der Beamten ben Verwahrung dieser Leuste zu beschönigen.

Mein, Mutter, es ist doch anders als Ihr denkt; der Fiskal hatte mir den Fall schon gleich damahls nach Raab berichtet, mit Umständen, die mich an der Wahrheit der Sache nicht zweisfeln lassen. Seitdem haben sich diese Erscheinunzgen öfters wiederhohlt, ohne daß man eines solschen Kerls habhaft werden konnte. Heut aber kam der redliche Mann ins Castell, so wie ich abzestiegen war, um mir zu melden, daß man abermahls diesen Morgen einige dieser Leute hier herum gesehen habe, und ein Bauer, der von Neuhäusel gekommen, wollte unfern vom Thierzgarten einige, fremdartig wie Raizen angezogene, Leute zu Pferde angetroffen haben, die ein lediges, aber reichgezäumtes Pferd am Zügel geführt, gleich als erwarteten sie dessen Reiter.

Und was meinst du, daß dieß bedeuten könne? Absichten auf Megyer, einen Überfall von Seite unserer Feinde. Glaubt Ihr, daß sie mir verziehen haben, was ich mit meinem unglücklichen Freunde ihnen zugefügt? Un ihm haben sie — Gott seys geklagt! — die schreckliche Nachgier gekühlt. Ich bin ihnen entgangen. Vielleicht wollen sie nachhohlen, was sie damahls verstäumt. Wir liegen ihnen hier so ganz im Ungessichte —

Es war beine Wahl, daß wir St. Groth mit biesem Aufenthalte vertauschten.

Ich danke es Euch, Mutter, daß Ihr in die:

se meine Vitte gewilligt, daß Ihr mir dieß Opfer gebracht. Es lag mir damahls gar sehr am Herzen, meinem armen Szaparn um Vieles näher, und im Stande zu senn, mehr für ihn zu wirken. Damahls aber war frenlich manches anders. Wir hatten einen minder gefährlichen Nachbar an dem damahligen Pascha von Ofen. Ubdurrahman zeigt sich in Allem als ein ganz anderer Mann.

"Der Renegat!"

Eben deswegen. Von jeher waren diese Menschen die furchtbarsten Feinde ihrer vorigen Glaubensgenoffen.

"Er war frangösischer Offizier?"

So fagt man. Es ist ein Mann von besondern Geistesgaben und unerschütterlichem Muthe. Ich habe ihn vor einiger Zeit zufällig gesehn und gesprochen, und er schien mir kein gewöhnlicher Mensch.

"Ordnung und Ruhe herrscht jetzt mehr an der Grenze als sonst."

Wahrscheinlich ist das Abdurrahmans Werk. Er halt strenge Mannszucht. Er weiß eben aus dem christlichen Dienste noch, wie nothig dieß zur Erhaltung der Macht ist.

"Dennoch glaubst bu, baß etwas fur Mes gper zu fürchten fen?"

Nicht von einer Streifparthen, sondern vom Pascha selbst. Hamsabeg ist sein Nachbar, sein künftiger Schwiegervater. Was ist natürlicher, als daß er dessen Sache zur seinigen macht, und unter diesem willtommenen Vorwande Megyer zu überfallen sucht.

"Gerechter Gott!"

Ich rebe nur von Wahrscheinlichkeiten, von Vermuthungen. Was sollen diese Emissaire, diese Spione hier herum? Wen erwarteten die Raizischen Reiter heut Morgens? Wo. und wer war ihr Unführer? Seht, Mutter, ich stelle mir das Alles zusammen, und es geht ein Ganzes daraus hervor, welches mir es als das Räthzlichste und Vernünftigste zeigt, Megyer so schleusnig als möglich zu verlassen.

"So entschließest du Dich doch, Dich aus Saparn's Rabe zu entfernen ?"

Das nicht, aber was mir das liebste auf Ersten ist, meine Mutter und meiner Schwester garte Jugendblüthe will ich aus dem Bereich diesser gefährlichen Nachbarn retten. Wist Ihr wohl, daß der neue Pascha ein großer Freund

des schönen Geschlechts, und für weibliche Reize sehr empfänglich senn soll?

"Deine Bermuthungen reichen zu weit."

Besser zu weit, als zu kurz. Vorsicht hat noch Niemand gereut. Doch behaltet, was ich Euch jetzt gesagt, in eurem Herzen. Laßt nichts das von verlauten, auch nicht gegen die Schwester. So junge Dinger können selten schweigen, und ich wünschte, daß Niemand, selbst hier im Schlosse, eine Uhnung von unserer Entsernung hätte, bis einige Stunden vor unserem Ausbruch. Geställt Euch dieser Vorschlag, theure Mutter, und wollt Ihr wohl so gütig senn, darein zu willigen, wie Ihr mir zu Liebe vor fünf Monathen von St. Groth hierher kamt?

"Mein Sohn! Du bist der Herr und das Haupt des Hauses seit deines Vaters Tode. Schiene mir auch deine Unsicht nicht so zwecksmäßig und vernünftig, als sie wirklich ist, so wäre es meine Pflicht, mich Dir zu ergeben."

Nicht also, meine geliebte, meine weise, treffliche Mutter! Vergest nie, und wolle der Himmel mich bewahren, je zu vergessen, daß ich alles, was ich bin, Euch danke, nicht dieß Les ben bloß, aber die treuste Pslege meiner Kinds heit, die Bildung meines Gemüths, die Führung meiner Jugend. Nein, Mutter! Ich weiß, daß ich Euch zu gehorsamen schuldig bin, aber ich ersuche Euch, als euer Kind, habt die Güte und bewilligt meine Bitte!

"Von Bergen gern, mein Gohn! Wann wünschest du abzureisen ?"

Könnte es übermorgen senn? Ich bin wohl unbescheiden, aber mich treibt die Ungst.

"Morgen, mein Kind! Morgen, wenn du willst. Hier hast du meine Hand darauf. Wir sind morgen fertig. Brauchen wir doch nur Kleister und Wäsche in die Koffer zu werfen! In St. Groth sinden wir alles bequemer und besser als hier. Und in diesen Zeiten! — O mein Sohn, wer so sein ganzes langes leben hindurch im Kriegsgetümmel gelebt, und seine Liebsten, einen großen Theil seiner Habe darin hat unterzgehn sehn, der hat es gelernt, nicht bloß das Eine oder andere Castell, sondern die ganze Erde nur als eine Herberge anzusehn, wo unsers Bleibens nicht ist. Aber du gehst doch mit?"

Ich geleite Euch nach St. Groth, dann tehre ich in diese Gegenden jurud.

"So dauert die Gefahr fur Dich und meine Ungst fort." Sorgt nicht, Mutter, ber Pascha soll mich nicht so leicht sinden. In Megyer bleibe ich auf keinen Fall. Bald hier bald dort will ich seyn, wo es eben Noth thut. Und endlich, wie lange steht es an, so setzt sich das christliche Heer in Bewegung, und die Kreuzsahne wird vor den Bällen von Osen ausgepstanzt. Dann hat Abburrahman zu Hause alle Hände voll zu thun, und mein Platz ist ben meinen Landsleuten, vor dem entweihten Sitz unserer alten Könige, den wir den Ungläubigen aus den Händen reissen, oder Alle zu Grunde gehen wollen.

"Ach! Gott gebe seinen Segen zu diesem Unternehmen! Es wird viel und theures Blut kosten!"

Mariens Eintritt unterbrach hier das Gespräch. Graf Adam entfernte sich, die Mutter blieb nachdenkend in ihrem Armstuhl am Fenster sigen. Marie nahm ebenfalls schweigend ihre Arbeit vor. Es drängten sich so viele und so schwere Gedanken in ihrem Geiste, daß sie froh war, nicht sprechen zu müssen. So kam die Essenszeit herben, und Marie eilte, sobald die Tasfel vorüber war, in ihr Zimmer, denn hier erswartete sie die Bothschaft ihres Geliebten, wie er es verheissen.

Dieß Zimmer lag im ersten Geschoß eines der vier Ecthurme, beren innere Raume einst der Besatung jum Aufenthalt gedient, und aus denen diese, ben Ungriffen auf bas Schloß, fich binter bem Schut ber bicken Mauern tapfer gewehrt hatte. Geit Langem ichon maren diefe Thurme zu friedlichern Bestimmungen umgestal= tet, die Ochufscharten ju Fenstern erweitert, und in den verschiedenen Stockwerten übereinander bequeme Zimmer eingerichtet worden, jedes ziemlich geräumig, tief, und mit einem Fenster nach bem Garten zu verfeben. Eine enge Wendel= treppe boch und steil führte in die Stockwerke bis unters Dach, und der Eingang bazu mar im Sofe, boch konnte man auch aus den Ban= gen des Ochloßes bequemer hingelangen; und bieß war ber Weg, auf welchem Marie fich ge= wöhnlich bin begab. Die Leichtigkeit, auf ber Wendeltreppe unmittelbar vom Sofe bis gu ihrer Thure zu gelangen, machte es ihr mahr= scheinlich, ja gewiß, daß die Bothschaft des Beliebten auf diese Urt zu ihr gelangen wurde. Da= ber hielt fie fich ftill und nabe an der Thure, und öffnete diese ben jedem Beraufch, das fie auf der Treppe vernahm, oder zu vernehmen glaubte. Aber Biertelstunde an Viertelstunde verging,

und fein Bothe erschien. Ihre Besorgniß, ibre Zweifel, ihre Ungst stieg mit jeder Minute. Seut oder nie fann ich dich fprechen, hatte der rathselhafte Freund gesagt. Ihr Bruder mar im Schloße, Wattenwyl murde erwartet. Konnte fie fpater hoffen, eine unbewachte Biertel= ftunde zu finden, um die fo nothige Erklarung ju vernehmen? Jest glaubte fie abermable ein Geräusch auf der Treppe zu hören. — Ja — das waren leise Tritte! Bewiß, dießmahl betrog fie ihr lauschendes Ohr nicht. Sie eilte an die Thure, sie öffnete sie, sie blickte binaus - Alles ftill, alles leer. Aber in dem Augenblicke borte fie bin= ter fich im Zimmer ein Rauschen, wie mit Pa= pier. Erschrocken fuhr sie zusammen - benn al= les Ungewöhnliche kam ihr heut furchtbar vor. Schnell jog fie die Thure an, und wendete fich gegen bas Kenfter; ba flatterte ein Blatt Papier eben auf ben Eftrich bes Zimmers nieder. Marie hielt es fur eins berjenigen, mit benen fie ihre Arbeit, die im Rahmen eingespannt am Fenfter ftand, jugudecken pflegte, und bas ber Luftzug benm Offnen der Thure herabgeweht. Gie bob es auf, um es an feinen Ort zu legen, aber wie erschrack fie, als fie folgende Worte pon zierlicher Sand, frangofisch geschrieben, las:

Die Löfung bes Rathfels ift nabe. Die Liebe harrt - foll fie verzweis feln? In dem Augenblicke glaubte fie auswärts vom Thurme einen Laut zu horen, wie wenn Jemand von einer Sobe berab fprange, fie eilte ans Fenster, aber es war alles eben so einfam, wie früher vor der Thure. Go weit ihr Huge in bie Gange bes Gartens bringen konnte, mar teine lebende Geele; nur fchien es ihr, als bewegten fich die Zweige und Blatter des Gebuiches, welches fich an der Gartenmauer unter ibrem Kenfter bingog, ftarter, und ein Rafcheln war zu horen, als frieche etwas durchs Dickicht. Jest bog fie fich aus dem Fenfter, um die Mauer zu betrachten, an der aller Bahricheinlichkeit nach berjenige, welcher bas Blatt gebracht, binangestiegen fenn mußte, und fie ichauderte, wie fie dieß betrachtete. Un den Ranken bes Epheus, der den Thurm bis boch binan mit ei= nem bunkelgrunen Dete umfpann, in den Luden, wo die aus bem alten Gemauer gefallenen Steine gefährliche Tritte bothen, mußte ber Mensch emporgeklimmt fenn, bis zu bem nicht fehr niedrigen Fenfter. Das war um ihrentwil= len gewagt worben, auf Befehl bes Beliebten!

Wer war dieser Kaufmann, daß sein Wort oder sein Geld folche Dinge möglich machte?

Neue Zweifel, neue Beforgniffe, aber auch ftolze Zuversicht, fo geliebt zu fenn, und ein schwindelnder Begriff von der Macht und Wich= tigkeit des Beliebten, von dem glanzenden Loos, bas ihrer an feiner Sand harrte, bemächtigten fich Mariens von diesem Augenblicke an; aber jene Zweifel und Gorgen waren jest nicht mehr auf den Gegenstand ihrer Leidenschaft gerichtet. Er hatte ja schon einmahl, und auf so ungewöhnliche Urt Wort gehalten, er hielt es auch beute Abends. Es war ihr gewiß, daß er fich ibr entdecken, und eben fo gewiß war es, daß fie den Nahmen eines Fürsten, eines Mächtigen feines Landes aus feinem Munde vernehmen werbe. Wer konnte es fenn? Gie fann bin und ber. Diele der Illprischen Großen, die unter turkischem Joche seufzten, waren ihr entweder dem Nahmen oder den Kamilienumständen nach bekannt. Aber Demetrovich konnte keiner von diesen senn. Das, was Er war, seine Perfon= lichkeit, fein ganges Benehmen, wie feine Umgebungen, paßte zu keiner von jenen Schilderungen. Und wenn fie wußte, wer Er war, welder Sturm fand ibr ba noch mit Mutter und

Bruder und mit Wattenwyls zerfforten Soffnungen bevor? Ihre Verwandten konnten aber ihr Ungluck nicht wollen, und unglücklich muß= te sie werden, wenn man sie von Demetrowich trennte. Burde Battenwyl feine Unspruche aufgeben ? - Ja, das hoffte fie mit Zuversicht. Mim= mer wurde er es dulben, daß man sie zu einer Che zwinge, wo das Berg der Sand nicht folgen konnte. Er ift fo gut, fo ebel, rief fie, fo liebend, daß ich glaube, ich konnte meinen Gur= forecher ben Mutter und Bruder aus ihm machen. — Und doch will ich ihm das Meffer ins Berg ftoffen ? D mein Gott! Kann ich anders ? Meine Liebe, mein ganges Genn und Wefen gehört Demetrowich, ibm muß auch meine Sand geboren, sonst kann ich nicht leben.

Mit solchen und ähnlichen Gedanken, bes schäftigte sich Marie seit dem Empfang des Briesfes bis gegen Abend; und ließ das Fenster stets offen, das dem Geliebten ein Zeichen senn sollte. Aber die Stunden dehnten sich zu unausstehslicher Länge. Endlich wurde es dunkel, und die Glocke, welche die Schlosbewohner zur Abendstafel rief, rief auch Marien in den Speisesaal. Sie fand Mutter und Bruder sehr wortarm, sehr ernst, und Bende richteten von Zeit zu

Beit streng forschende Blide auf fie. Che noch die Tafel geendigt war, trat ein Jager mit ei= nem Gesichte, das Wichtiges verkundigte, ein, nahte dem Grafen und flufterte ibm eine Both= Schaft ins Dhr. Graf Ubam Schien aufmerksam und befremdet, er legte bie Gerviette bin, fag. te feiner Mutter ein Paar leife Worte, und die= fe nickte fichtlich besturgt bem Gobne bejabend ju, ber aufstand und ben Gaal verließ. Alles sab ibm erstaunt nach, aber Niemand fragte, die Ubrigen nicht aus Ehrfurcht, Marie nicht, weil eine unbestimmte Ungft fie überfiel. Gobald fie die Mutter in ihr Zimmer geleitet batte, und nur durch die lebhafte Gorge, die diese in bem Augenblicke fur den Gobn trug, einem ftrengen Eramen entgangen war, eilte fie auf ibr Zimmer, marf ein dunkles Überkleid über ihren Ungug und eilte die Wendeltreppe binab, über den Sof in den Garten. Der Sammer der Thurmuhr hob jett raffelnd aus, und mit lang= famen Ochlagen tonte bie neunte Stunde burch bas stille Schloß. Demetrowich barrte gewiß bereits. Gie eilte burch bie bunkeln Alleen gu ber bezeichneten Thure, alle Bedenklichkeiten, alle Ungft, die fie befiel, mit dem Gedanken an den Beliebten, und an das Unausweichbare ihres

Schrittes nieberkampfend. Der Schluffel, bas wußte fie, lag nicht weit bavon in einer Rifche, hinter einer ber gerbrochenen Statuen. Ungft und Finfterniß hinderten fie, ihn fogleich zu finben, und jest vernahm fie ein Geräusch außer ber Gartenmauer. Er ift es, er ift es gewiß! dachte sie und suchte noch angstlicher. Endlich fand fie den Schluffel, und öffnete mit gittern= ben Händen. Die aufgestoffne Thure gewährte ben Ausblick über die frege Ebene, und mehr Belle als die bichtbelaubten Bange des Gartens. Sie trat ein Paar Schritte vorwarts, aber es war Niemand zu feben; das befremdete und be= angstigte fie, benn fie hatte beutlich vernommen, daß fich Jemand außerhalb ber Mauer befand. Plöblich fühlte sie sich von rückwärts mit farker Sand gefaßt. Demetrowich! rief fie fuß erfcbroden und leife: Du bift's? -

Ich bins, antwortete eine dumpfe zurnende Stimme, in der sie mit Entsetzen die ihres Brusters erkannte. Wie kommst Du hierher? fuhr er drohend aber leise fort, und wen erwartest Du hier?

Marie war unfähig zu antworten. Gie zitterte so heftig, daß Bathiany sie halten mußte, wenn sie nicht fallen sollte. Ihr Bruder bewaff-

P

net, und mehrere ebenfalls bewaffnete Manner um ihn, die sie jett benm Sternenlichte sich in den Gebufchen außerhalb der Mauer regen fab und Demetrowich konnte jeden Augenblick tom= men! Das war mehr, als ihre Kraft auszuhal= ten vermochte. Jest näherte fich Jemand zu Pferde. Du bleibst bier ftebn, berrichte Bathia= ny feiner Ochwester mit dumpfem Tone gu, und reast Dich nicht - sonst ben Gott - Ehrvergeß= ne! schieß' ich Dich nieder! Er ließ sie los, aber fie vermochte nicht zu ftehn. Taumelnd faßte fie nach dem nächsten Baumstamm, um sich baran ju balten. Gie mar feines Gedankens, faum des Bewußtsenns mächtig. Da stand das Pferd, das man naben gehört batte, ftill, der Reiter fprang ab, mar mit einigen Schritten um bas Gebusch berum, das ihn bisher den Bliden der Unwesenden entzogen hatte, und Bathiann erblickte, so viel sich erkennen ließ, einen Mann in griechischer Kleidung, wohl bewaffnet, ber sich vorsichtig naberte. Marie! rief jest eine schmeichelnde Stimme in frangofischer Sprache: Marie! Bist du da? Jest erblickte er sie und eilte auf fie zu, aber in dem Augenblicke trat Bathiann und fein Gefolge aus den Bufchen. Ber Ihr immer send, rief er in eben dieser

Gprache: 3hr fent mein Gefangener. Der Fremde wandte fich fcnell um, jog ben Gabel und rief: Sa, das ist zu schändlich! aber wie er sich umwandte, erkannte er auch fogleich, baß er übermannt fen, und Bertheidigung bier eine zwecklose Tollkühnheit senn würde. Rasch zog er eine Piftole aus dem Gurtel, und feuerte fie auf feinen Gegner ab. Marie fließ einen lauten Schren aus. Bathiann vermied die Rugel durch eine geschickte Wendung und den Ochut der Dunkelheit, und sogleich horte man bas Traben mehrerer Roffe. Soffet nicht fo leicht mich zu fangen, ihr Verrather! Ich bin nicht allein, rief Demetrowich, schwang ben Gabel mit großer Bewandtheit in leuchtenden Rreisen um fein Saupt, und hielt einige Minuten, bis ihm Gulfe fam, ben Undrang zahlreicher Gegner von feiner Person ab. Jest sprengten mehrere Be= waffnete daber, fagen ab, und ihr Gefchren, ihr Aussehen ließ schließen, daß es Türken senen, und bestätigte Bathiany's früher geaußerte Deis nung. Gie ichogen ihre Pistolen ins Dickicht binein. Der Kampf verwirrte sich in der Dun= felheit, die Freund und Feind faum gu unterfchei= den möglich machte. Aber die Schuffe und ber Baffenlarm hatten bas Schloß aufgeschreckt;

was wehrhaft barin mar, fturzte beraus dem Webiether ju Gulfe, und bald zeigte ber Schein ber Kackeln und das Geräusch der Kommenden Bathiany die nabende Unterftugung an. Jest drang der zahlreich bewehrte Saufe durch die Bartenthure beraus, ihre Facteln erhellten ben Rampfplat, das Gefecht erneuerte fich mit vers doppelter Buth, aber die Fremden waren den Ungarn an Zahl ben weitem nicht gewachsen. Sie wurden in Kurzem umringt, und obwohl Demetrowich mit aller der Kraft, welche Muth und Born ihm lieb, fich gegen die Ungreifer vertheidigte, war er boch nicht im Stande, fich mit feinen wenigen Leuten gegen fo Diele zu behaupten. Bathiann führte jest einen gewaltigen Sieb auf des Reindes Urm, Diefer fühlte die Bermundung, und ließ knirschend vor Ochmerz und Wuth ben Urm finten. Ergebt Euch! rief ihm Bathi= ann ju, 3hr fend verwundet, die Eurigen umringt, ich verlange nicht Euren Tob. — Er trat bingu, den Begner, beffen Sapferkeit ibm Uchtung eingeflößt batte, und der ju finten ichien, ju unterftuten; aber wie der volle Schein einer naben Factel auf deffen Gestalt fiel, fuhr Bathiann, indem er feinen Befangenen ftarr anfah, unwillführlich juruck. Ifts möglich? rief

er: Soll ich meinen Augen trauen? Es ift ber Pascha von Ofen felbst. Ein durchdringender Schren einer weiblichen Stimme, und ein fcmerer Fall, der diesem Schren folgte, ließ 26bdur= rahman - benn er war es wirklich - ahnen, wer gerufen, und warf vor Bathiann's Mugen plog= lich ein grelles aber nur allzuwahres Licht auf ben Busammenhang ber Geschichte. Ochweigend, finster standen die benden Feinde einander ge= genüber, indeß Bathiann's Gefolge beschäftigt war, die wenigen Türken, die mitten unter ib= nen steckten, zu entwaffnen. Endlich rief Ba= thiann, durch deffen Beift ploglich ein Gedante wie ein Lichtstrahl zuckte: Ihr send mein Gefangener. Go schmerzlich die Beranlaffung für mich ift, die Euch in meine Sande gegeben bat, fo fend versichert, daß ich Eure Tapferteit ehre, und nie außer Augen setzen werde, was ich ei= nem Feinde von Euerm Range schuldig bin. 3br fend verwundet, folget mir ins Ochloß, wo ibr Pflege und eine anständige Behandlung finden werdet.

Abdurrahman erwiederte nichts. Die Schmach seiner Gefangennehmung, der Verrath Mariens, dem er jene zuschrieb, und die Folgen, die dieß für ihn und den Stand der Dinge in Ofen haben

konnte, gingen in düstern Bildern vor den Ausgen seiner Seele vorüber, und machten, daß er in diesem Augenblick den körperlichen Schmerz seiner Bunde kaum fühlte. Aber heulend umzingten ihn seine Leute, bemühten sich das Blut zu stillen, und hatten wirklich eine rohe Art von Verband zu wege gebracht, während Bathiany ben Seite getreten war, und einigen seiner Leute befohlen hatte, die junge Gräfinn, die ihr Muth und ihre schwesterliche Liebe zu weit gesführt, und zur Zeuginn einer sehr unpassenden Scene gemacht hatte, ins Schloß zurückzubrinsgen, und der Pflege ihrer Frauen zu übergeben.

Bathiany befahl des Pascha Pferd vorzusführen, und ersuchte ihn, sich dessen zu bediesnen, um das Castell auf bequemere Art zu ersreichen, da Blutverlust und Gemüthsbewegung ihn sichtlich erschöpft hatten. Von seinen Leuten bedient, bestieg Abdurrahman noch immer schweigend sein treues Thier, das er nicht in solcher Lage heute noch zu reiten gedacht hatte. Bathiann, den Zügel desselben ergreisend, ging neben seinem Gefangenen, und aus seinen leuchtenden Blicken strahlte eine frohe Hoffnung, deren besteligendes Gesühl nur zuweilen durch einen schmerzlichen Gedanken an das Betragen seiner

Schwester, und an den Rummer, der seiner Mutter daraus erwachsen mußte, getrübt wurde.

Der Morgen nach dieser verhängnifvollen Nacht brach an, und so wie die Sonne sich er= bob, beleuchtete fie zwen Züge von Reisenden, welche fich in entgegengesetter Richtung von dem Schloße zu Megner entfernten. Nordwärts auf dem Weg gegen Reitra, bewegte sich die schwerfällige große Rutsche der alten Gräfinn, beglei= tet von einigen leichtern Wägelchen für ihr weib= liches Gefolge, und einem Lastwagen, welcher die Bagage führte. Sudwarts auf der Strafe gegen Gran gu, war ein zahlreicher Reiterhaufen sichtbar, der ebenfalls in ziemlich langsamen Trabe biefen Weg verfolgte. Zwen Manner in reicher Kleidung ritten voran, doch war es fo= gleich zu erkennen, daß nur Giner, und zwar der zur Linken Reitende, in ungrischer Rleibung, der eigentliche Führer des Zuges war. Vollstan= dia bewaffnet, den blinkenden Rurag über bas Unterfleid von geblumtem reichen Geidenstoffe, das, vorn über der Bruft und bis unter die Knie offen, im Reiten die mit golonen Ochnuren befetten eng anliegenden Beinkleider feben ließ,

über dem Küras und Unterkleid den langen weisten Oberrock ohne Ürmel, mit dem breiten Hermelinkragen, den eine reiche Spange über der Brust zusammen hielt, zwen Pistolen in dem von goldnen Schnüren und Quasten gebildeten Gürtel, den entblößten Säbel in der Hand, saß Graf Bathiany auf dem leichten behenden Rosse, und unter der dunklen Müße, mit dem blinkensten Reigerbusch geschmückt, blisten seine Augen streng und aufmerksam umher, jede Bewegung seines Gefährten hüthend; dennoch konnte, wer ihn genau kannte, einen Schimmer von innerer Freude nicht verkennen, welcher, als eine langentwöhnte Erscheinung, heute endlich wieder aus seinen Zügen leuchtete.

Um so finsterer saß der Andere auf seinem Pferde. Seine Kleidung war wie der Illyrier. Er trug weite lange Beinkleider von streisigem Zeuge; über dem mit bunter Stickeren ausgenähten Hemd ein knappes Leibchen von reichem Zeuge, und darüber eine leichte Jacke von seine nem dunkelfarbigem Tuche mit goldnen Schnürren besetzt. Ein breiter Gürtel, aus indischen reich gestickten Tüchern geschlungen, umgab den Körper bis hoch gegen die Brust, und zeichnete vortheilhaft den schlanken Wuchs des Mannes.

Aber weder Meffer noch Piftole stedte barin, und an dem goldnen Behrgebente fehlte ber Gabel. Mit ber linken hielt er ben Zügel feines Pferdes, mabrend die Rechte verwundet in der Schlinge eines ichonen feidnen Tuches rubte. Geine tiefen Buge waren mit einer Eranten Blaffe bedeckt, welche durch die dunkeln Hugen, und ben ftarken ichwarzen Bart um Lippen und Rinn noch auffallender wurde. Ubrigens zeigte feine Saltung, feine Baffenlofigkeit, noch mehr aber ein an Wildheit grenzender Ausdruck von Unmuth und Born in feinem Gefichte, daß feine Lage nicht angenehm, und er ber Wefangene fei= nes Befährten fen. Sinter ben benden Rubrern, in einiger Entfernung, folgte eine große Schaar berittener Leute Bathiann's, alle doppelt und brenfach bewaffnet, und zwischen ihnen erblickte man etliche entwaffnete Knechte jenes Bebiethers, die ihre Tracht wie ihre Wehrlofigkeit ebenfalls als Gefangene zeigte.

Schweigend ritt Abdurrahman neben seinem gehaßten Feinde, in dessen Gewalt ihn ein versliebtes Abentheuer gebracht hatte, und dessen Uns denken den kräftigen Mann um so tiefer und brennender verwundete, da er sich für verrathen ansah, und zu der Schmach und dem Zorn

über seine Befangenschaft fich noch bas Erankenbe Gefühl der Beschämung gesellte, von einem verschmitten bublerischen Geschöpfe, bas mit feiner Buneigung ein schändliches Gpiel getrieben batte, überliftet worden zu fenn. Frenlich hatte Abdurrahman es auch nicht gang aufrichtig mit Marien gemeint; frenlich hatte er ben diefer nächtlichen Zusammenkunft teine andere Absicht gehabt, als fich bes Madchens, deren auflobernde Leidenschaft sie an ihn verrathen hatte, mit ihrem Willen, oder mit Gewalt zu bemachtigen, und zu diefem Behufe maren einige feiner Bewaffneten ibm gefolgt, während andere unfern am Ufer der Baag mit einem Sandpfer= de für Marien bielten. Aber diefen Rückhalt bielt er für erlaubt, er glaubte ibn durch ben Drang der Umftande überflußig entschuldigt, oa Marie ja doch niemahls, hatte sie vorher erfah= ren, wer er fen, in eine wirkliche Berbindung mit ihm willigen konnte oder durfte. Daß fie ihn liebte, war ihm aber gewiß; er hoffte also ihre Verzeihung fur ben gewagten Schritt gu erlangen, und daß fie endlich einem Zwang nicht gurnen wurde, welcher ja allein ihre Bereini= gung mit dem Geliebten moglich machte. Go hatte Abdurrahman feinen Plan berechnet, und

ware er ihm gelungen, so wurde ben Mariens Leidenschaft für ihn vielleicht der Erfolg, wenigstens im Unfange, feine Berechnung gerecht= fertigt baben. Ochon feit bem erften Bufammentreffen mit ihr in jener Nacht hatte er das Madchen, das ihm so wohl gefallen, nicht mehr ganz aus den Augen gelaffen. Geine Creaturen, fei= ne Spione, umlauerten fie überall; ber Pafcha war von allem unterrichtet, was sie that, was um fie geschah, und jene angeblichen Bigeuner, bie man um Megger herum erblickt, hatte fein reichlich gespendetes Gold dazu erkauft, so wie es fie aus den Banden ihrer Kerkermeifter befrente. Mur die höhere Rücksicht auf seine Pflich= ten, als Befehlshaber von Ofen, hatte ihn bis= ber gehindert, fich ihr in irgend einer Berklei= bung zu nabern, und als endlich alles zu feinem Vorhaben bereitzt war, und er sie in jenem Baldchen auffüchte, batte fein Unstern ihn ge= rade jenen Tag wählen laffen, an welchem Graf Bathiann, nach einer langeren Ubwesenheit, un= vermuthet wieder nach Saufe tam. Berschiedene Umstände batten deffen Verdacht, wie wir ge= febn haben, bereits geweckt. Benm Nachteffen wurde ihm die Runde gebracht, daß man einige Bewaffnete zu Pferde, unfern der fleinen Thus

re, welche aus einem entlegenen Theile bes Gartens auf das Feld führte, gesehn habe, und daß mehrere Ungeichen fich vereinigten, bier einen Aberfall zu befürchten. Graf Abam machte fogleich feine Unstalten. Daß feine Schwester mit in dieß Complott verflochten, und es ibr Beliebter fenn werde, den zu bekampfen, oder wenigstens seine Unschläge zu vereiteln, er sich vorsette, fiel ihm nicht ein. Erst Mariens Bufammentreffen an jener Thure, ihre Unrede, die ihm zeigte, daß fie Jemand erwarte, ließen ibn bier einen verhaften Busammenbang abnen, und wir wiffen, wie es ibm gelang, fich feines Feindes zu bemächtigen. Doch mitten in der Sige des Kampfes und der Bestürzung über feine Entbeckung vergaß er nicht, mas er ber Ehre seines Sauses schuldig war. Der Umftand, daß alles zwischen den Sauptpersonen Gespro= chene frangofisch verhandelt wurde, entzog den ungrischen Dienstleuten des Grafen bie Kenntniß der eigentlichen Beschaffenheit dieses Vorfalls, und machte es ihm möglich, feiner Ochwefter zu schonen. Diese murde, wahrend er fei= nen verwundeten Gegner mit aller Uchtung, die jener von einem edlen driftlichen Reinde fordern

tonnte, ins Schloß geleitete, von feinen Leuten gang bewußtlos in ihre Zimmer gebracht.

Das erste, was Bathiany that, als er mit dem Pascha im Schloße ankam, war, für beffen Pflege zu forgen. Abdurrahman murde in eins der besten Zimmer geführt, des Grafen Kammerdiener, der die Wundarznen verstand, zu beffen Bedieftung beordert, fo wie übrigens alles vorgekehrt wurde, was zu feiner Beilung und Erleichterung bienen konnte, in fo fern es fich mit der Verficherung feiner Perfon, die dem Grafen von der hochsten Wichtigkeit mar, ver= einigen ließ. Sier wendete aber Bathiann bie größte Vorsicht an. Alles, mas Waffe bieß, mur= de aus der Nahe des Gefangenen entfernt, und er mußte fich beghalb einer ftrengen, aber mit möglichstem Unftand geleiteten Durchsuchung feiner Person unterwerfen. Es war Bathiann nicht blos um den Befit, fondern auch um die Erbaltung feines Gefangenen zu thun, von deffen wilder, an Berzweiflung grenzender Stimmung er in den erften Stunden nach feiner Befangenschaft mancherlen befürchten zu muffen glaubte. Zahlreiche Wachen waren überall aufgestellt, alle Thuren, alle Treppen besett, und wenn Bathiany nicht felbft im Zimmer feines

Gefangenen senn konnte, so wurde dessen Juth nur den Geprüftesten unter seinen Leuten verstraut. Nicht umsonst sollte eine günstige Fügung des Himmels, den er in seinem Schmerz so oft und inbrünstig angesleht, ihm ein so köstliches Pfand in die Hände gespielt haben. Nun bedurfste er jenes Uga nicht mehr, der Pascha von Ofen selbst war in seine Hand gegeben, und welchen Preis durfte er nicht von Hamsabeg für die Frenheit seines Vorgesetzten und seines Schwiegersohnes fordern!

Die freudige Aussicht, welche Bathiann's Herz erfüllte, stimmte seinen Sinn etwas milder gegen die Personen, mit denen er in feindseliger Beziehung stand. Seiner Schwester Verz
geben war groß, aber es hatte ihm wichtige
Beute verschafft, und es war ihm möglich gewesen, ihre Ehre zu schonen. Er eilte also, sobald er für die Pslege seines Gefangenen gesorgt
hatte, zu seiner Mutter, um ihr das Geschehene mitzutheilen, und sie auf Mariens Vergehn
vorzubereiten. Er fand die alte Gräsinn in ihrem Zimmer, wo sie noch spät Abends mit den
Zubereitungen zur morgigen Abreise nach St.
Groth beschäftigt gewesen, und durch das Knalsen der Feuergewehre, durch den Waffenlärmen

im Sause, und durch die Nachricht, welche ibre ausgefandten Bothen ihr brachten, daß am Ende des Gartens ein rauberischer Ungriff fatt babe, und Graf Mam dort mit allen seinen Leuten fampfe, in die größte Unrube versett worden war. Sobald fie fich von der erften Befturzung er= boblt hatte, schickte fie zu Marien, die Tochter zu fich herüber zu bescheiden, und mit ihr zu über= legen, was zu thun ware. Wie groß war ihr Schrecken, als man ihr die Kunde brachte, Fraulein Marie sen nicht in ihrem Zimmer, und nir= gends im Ochloge zu finden. Gin schneller We= banke, ber von ber Wahrheit nicht weit entfernt war, ließ sie einen unseligen Zusammenbang zwischen jenem Gefechte, ihres Gobnes beutigem Gespräch, und Mariens Ubwesenheit ver= muthen. Jest erst murde ihre Unruhe aufs Sochfte gesteigert; benn zu ber Ungft um die Ge= fahr ihres Gohnes gesellte fich die um die Ehre ihrer Tochter. Eine Niertelftunde, vielleicht die längste in dem Leben der Matrone, war in der bochften Spannung vorübergegangen. Jest borte bas Schießen auf, der Kampf war zu Ende. Wie? das mußte die beangftigte Mutter mit Ergebung erwarten. Da wurde es hell von Fackeln im Ochlofibof. Die Grafinn ließ fich an ein gen=

fter leiten, der Sof war mit Bewaffneten erfullt, mitten unter ihnen ragte ein Gingiger in fremder Kleidung zu Pferde hervor. Er mar bleich und verwundet, doch felbst in diesem Buftande noch hatte fein Mussehen etwas Uchtung Ge= biethendes. Ihr Gohn stand ben ihm, wohlbes halten wie es schien, und sie bemerkte, daß er ihm mit Soflichteit behülflich war, vom Pferde zu steigen. Much unter dem Gefolge waren Be= fangene, das fab sie; aber noch immer war ibr die Bedeutung des gangen Vorfalls ein Rathfel, und Marie nicht gefunden. Doch dankte fie Gott innig für das Eine erhaltene Rind, und es stand nicht lange an, so trat Graf Abam ein, ersuchte die Mutter ihre Frauen zu entfernen, und begann nun, fie mit Borficht und Ochonung, aber vollständig in Kenntniß alles deffen zu fe-Ben, mas vorgefallen war, indem nun seine icone hoffnung, die er aus biefem Ereignif schöpfte, den Stachel beleidigter Ehre über bas Bergebn feiner Odwester in etwas abstumpfte.

So ware denn vor der Hand, schloß er seinen Bericht, nichts oder nur wenig mehr von diesem verbrecherischen Liebeshandel zu besorgen. Marie weiß, wer ihr Geliebter ist, und ich bin gewiß, daß Abscheu und Rene an die

Stelle ber unüberlegten Zuneigung in ihrem Bergen treten wird. Aber hier bleiben, in seiner Mabe athmen, barf sie nicht —

Wohl denn, erwiederte die Mutter, die sich mühsam von der Erschütterung erhohlt hatte, welche ihres Sohnes Erzählung in ihr erregte: Wir hatten beschlossen, morgen nach Tische nach St. Groth abzureisen—

Mach Tische? erwiederte Graf Adam: Hört mich an, Mutter! Abdurrahman ist mächtig an Land und Leuten, noch mehr, er ist geschätzt von seinem Herrn, geliebt von seinen Untergebenen. Wir sind hier keine Stunde sicher, wenn man in Osen erfährt, was hier vorgefallen; und daß man es nicht bis morgen früh dort wisse, ist bennahe undenkbar. Es ist also zu vermuthen, daß sich eine nicht schwache bewassnete Macht ausmachen wird, Megner zu überfallen, und mir meinen wichtigen Gefangenen zu entreissen. Dieser Macht zu widerstehn, bin ich mit allen meinen, und meiner Freunde Leuten, die mir vielleicht zu Gebothe stünden, nicht im Stande. Der Pascha darf also nicht hier bleiben.

Aber er ist verwundet? entgegnete die Ma-

Es scheint, die Berletzung fen nicht bedeu-

tend. Et vertrug es leicht, bis ins Schloß zu reisten; so hoffe ich, wird er mich morgen nach Gran begleiten können.

Mach Gran?

Ja, Mutter! Nur in einer mit hinlänglischer Kriegsmacht versehenen Feste kann ich ihn für wohl aufgehoben ansehen. Hier auf dem flaschen Lande, in dem halb verfallenen Castell blies be mir keine andere Maßregel, als, wenn die Feinde zu übermächtig würden, ihnen mit des Paschas Tode zu drohen, und die Drohung zu erfüllen, wenn man nicht abzöge; denn was liegt mir an dem Leben des Ehrenräubers? Aber das würde meinen sehr theuern und sehr erfreu-lichen Plan zerstören.

Ich errathe Dich, rief die Matrone lebhaft: Der Pascha soll das lösegeld für Saparn werden?

Ihr habt es errathen, Mutter, rief Bathiany mit leuchtenden Augen: Theilt meine Freude! Mein Freund wird frey werden! Er wird seinem Beibe, seinen Kindern wieder geschenkt, und ich bin das Berkzeug dieses Glückes! Nach so vielen Schmerzen, nach der Schmach, die unfer Haus durch die unselige Verblendung einer verliebten Dirne erfahren hat—

Abam! fiel ibm die Mutter ernft ein: Ber-

giß nicht, daß Du von Deiner Schwester sprichst, von meinem Kinde, das mit Dir unter Einem Herzen gelegen. Ich erkenne Mariens Vergehen, wie ich soll, aber ich muß sie erst selbst gesprochen haben, um über den Grad ihrer Schuld ins Klare zu kommen, und mein Urtheil darnach zu bilben.

Ihr habt Recht, antwortete Graf Adam, und ich unterwerfe mich Eurem richtigen Aussfpruch; aber ich muß Euch beschwören, Euch mit ihr, sobald wie möglich, von Megner zu entserenen, und die strengste Wachsamkeit über sie zu üben. Dieser Türke ist ein allzugefährlicher Hausgenosse für Marien, und alles von ihm zu fürchten.

In dem Augenblick trat eine der Frauen der Gräfinn ein, und meldete, daß man die Comsteffe schon vor mehr als einer halben Stunde ohnmächtig aus dem Garten heraufgebracht habe, wo ein unglücklicher Zufall sie zur Zeuginn des Gefechtes gemacht; daß ihre Frauen gehofft, sie würde sich bald erhohlen, und darum keine Meldung gemacht hätten. Sie hätte sich auch auf einen Moment erhohlt, die Augen aufgeschlagen, sich aufgerichtet, und die Umstehenden starr angesehen, dann aber hätte sie mit einem

Schrey des Entfetens die Sande vor die Augen geschlagen, und sen aufs neue bewußtlos umgesunken.

Die Gräfinn erbleichte, sah ihren Sohn bedeutend an, und antwortete nicht sogleich. Auch
Graf Adam schwieg, und erwartend blickte die
Zofe auf ihre Herrschaft. Endlich erhob sich die Mutter von ihrem Lehnstuhl. Ich muß sie sehen,
sagte sie: Ich muß wissen was mit meinem Kinde vorgeht. Komm, Eorse 15), führe mich hinüber!

Alber habt Ihr bedacht, theure Mutter, rief Graf Adam besorgt, die langen Gange, die Nachtluft, die Treppen, die Ihr zu steigen habt —

Ich habe nur bedacht, daß mein Kind meisner Aufsicht bedarf, erwiederte die Matrone gesfaßt, und befahl, ihre Überkleider zu bringen.

Nun so erlaubt wenigstens, daß ich nebst Eorsen Euch bis an Mariens Thure begleiten darf. Ich kann Euch nicht allein mit der Magd geben laffen.

Ich danke Dir, mein Sohn, erwiederte die Matrone freundlich, indem sie das Oberkleid anzog und ihr Haupt umhüllte, und ich nehme mit Freuden Deine Begleitung an. Sie machten sich auf den Weg. Graf Idam stütte oder

trug vielmehr halb feine geliebte Mutter; feines sprach, aber Bathiann fühlte, wie die Matrone gitterte, und trot ihrer außern Saffung ein beimliches Beben durch ihren gangen Körper ging. Der Weg war fur ber Grafinn Krafte ziemlich lang und beschwerlich. Ofters bath fie der Gobn ftille ju fteben, und ju ruben, bann bielt er die fast Sinfinkende mit farkem Urm aufrecht, und ihr dankbarer Blick lohnte feine Eind= liche Gorgfalt. Jest mar Mariens Thure erreicht. Bier schied Bathiann von der Mutter; es mare ibm nicht möglich gewesen, die Ochwester zu fe= ben, und die alte Grafinn trat ins Zimmer, wo einige Bofen mit Lichtern um bas Bette berum ftanden, auf welchem Marie, bleich, bewußtlos und mit verftorten Bugen lag.

Die Zofen wichen zurück und machten der Mutter Platz, welche nun, vor die Ohnmächtige tretend, eine ihrer schlaff herabhängenden Sände ergriff, und sie benm Nahmen rief, inzdeß die Zofen fortfuhren, ihr starkriechende Effenzen vorzuhalten, und ihre Schläfe und Pulse zu reiben. Marie schlug benm Tone der Muttersstimme die Augen auf, sie schien diese zu erkennen, ihr Blick rollte wilder als zuvor, eine tiesfere Blässe bedeckte ihre Züge, ein heftiges Zitz

tern schlug ihre Zähne krampshaft an einander, sie schien die Urme slehend empor heben zu wollen, aber die Kraft versagte ihr, und mit einem Tone unendlichen Wehs sank sie nochmahls zurück.

Nach mehreren abnlichen Versuchen gelang es endlich, Marien zu einigem bauernden Bewußtsenn zu bringen, und so wie dieß nach und nach mehr Raum in ihrer Geele gewann, ichien fie bas Geficht der Mutter zu vermeiden, und unter den Decken ihres Lagers, Schut vor ben Mugen zu suchen, beren Blick sie nicht auszuhalten vermochte. Vorsichtig leitete die Matronenun die gange Behandlung der Kranken, die zweckmäßigsten Mittel wurden angewendet, und, bekannt mit bem Ginfluffe des Gemuths auf den Rorper, suchte fie zuerst der fast Berzweifelnden wieder einigen Muth einzuflöffen. Darum er= fdien in ihren Bugen nicht ber ftrenge Ernft, ben bie Ochuldige wohl verdient zu baben fich be= wußt war, und wenn gleich feine Bartlichkeit burchblickte, so schlug doch schon die Gorgfalt ber Mutter, mit welcher sie über ihre Pflege machte, in den Momenten des Bewußtfenns wie mit glübenden Stacheln an Mariens von Reue und Abscheu durchdrungenes Berg.

Endlich nach ein Paar angstlichen Stunden schien die emporte Natur der Kranken fich eini= germaffen zu beruhigen. Die Befinnung fehrte dauernd guruck. Marie vermochte zu erkennen, was mit ihr vorging, und mit diefer Erkenntniß fam auch, gleich einem blendenden Blibe, die belle Erinnerung an das, mas vorgefallen mar, wieder. Plötlich richtete sie sich auf, starrte vor sich bin mit weit geöffneten Augen, und schrie mit dem Ausdruck des Entsetens: Ein Türke! Mut= ter! Ein Türke! Eine Erschütterung des Abscheus und Widerwillens schüttelte fieberhaft ihren gan= gen Körper, und die Mutter fand es nothwendig, die Dienerinnen unter einem Vorwande zu ent= fernen, damit tein unwilltommnes Geftandniß abnen laffe, mas man jeder fremden Renntnig entziehen wollte.

Beruhige Dich! sagte hierauf die Gräfinn gelassen: Es sind Träume, die Dich beängstigen.
— Du irrst, mein Kind!

Marie schüttelte heftig das Haupt, dann sah sie die Mutter wieder starr an; es schien als erwache ein Gedanke nach dem andern in ihrer Seele, und mit einer hastigen Bewegung stürzte sie plößlich, von dem Bette herab, ihrer Mutzter zu Füßen, umklammerte deren Knie in krampf:

bafter Ungft, folig bann mit ber Stirn an ben Boben, und blieb fo in diefer Stellung ber Berknirschung vor ihr liegen. Die Mutter war beftig erschüttert. Unfabig, die Liegende aufzurichten, und felbst noch unschlüffig über bie Urt, wie fie auf dieß verftorte Gemuth wirken folle, rief die Klingel schnell die Bofen berben. Man bestrebte sich die junge Gräfinn aufzurichten, aber diese rief obne Unterlaß: Bier ift mein Plat! lagt mich! 3ch fann feinen andern ein= nehmen! und entzog fich mit krampfhafter Bewalt den Bemühungen ihrer Frauen. Da neigte die Gräfinn fich nieder zu ihr, legte ihr die Sand auf die Schulter, und fagte mit gemilbertem Ernft: Wenn es Dir darum zu thun ift, mich zu beruhigen, fo beweife mirs burch Beborfam, und laß Dich zu Bette bringen. Ochnell richtete fich die Tochter guf: - D Mutter! Alles, alles, was Ihr befehlt! Sie wollte auffpringen, aber die Rrafte versagten ibr, ihre Bofen stanben ihr ben, man legte fie wieder auf ihre Riffen, und nun trat die Mutter beran, und wollte ihr in frangofischer Oprache fagen, baß fie ber Leute wegen jest schweigen, und nichts weis ters ermabnen follte. Da zuckte ben bem erften Laut dieser Sprache eine konvulfivische Bewegung über Mariens Züge. Richt diese Sprache, rief sie mit wilder Angst: Um Gottes Willen, nicht diese Sprache! Es ist die Sprache des bosen Feindes! setzte sie furchtsam und dumpf hinzu,

Die alte Gräfinn ahnete ben Busammenhang biefer Ausrufungen, und mas in bem Gemuthe ber Unglücklichen vorging. Gie trachtete alfo nur dabin, fie fur den Hugenblick zu beruhigen, und ihre körperlichen Rrafte zu erhalten. Wir wollen das Vergangene jett auf fich beruben laffen, meine Tochter! fagte fie nach einigem Besinnen mild und gutig : Du bift frank, und bedarfst der Rube. Much ich fühle mich angegriffen, und morgen steht uns noch Manches bevor. Suche beine verwirrten Beifter zu sammeln suche zu schlafen! Der Ochlaf wird Dir wohl= thun. - Mit diefen Worten legte fie ihre Sand auf Mariens Stirn, und ließ fie einige Secunben darauf liegen, dann befahl fie, ihr felbst ein Bett auf bem Gopha im Zimmer ber Tochter zu bereiten, und schickte sich an, die Racht ben biefer zuzubringen.

Es waren nur mehr wenige Stunden bis zum Unbruch des nahen Frühlings = Morgens; sie wurden von benden Gräfinnen meist schlassos aber gang still zugebracht, denn jede fürchtete die Ru-

he der andern zu stören, nur daß auf Mariens erschöpfte Natur die Jugend ihr Recht geltend machte, und sie endlich doch entschlummerte, während die Mutter, von Sorge und Kummer um ihr Kind wach erhalten, den Rest der Nacht zur Überlegung anwandte, wie dieß gewaltsam verstörte Gemüth zu behandeln senn werde.

Endlich graute der Tag. Im Schloße ward es allgemach lebendig. Die Gräfinn hörte, wie man Pferde aus den Ställen zog, und das Gespäcke ordnete. Sie erhob sich, weckte die Kammerfrau, die auf einem nahe stehenden Sessel die Nacht zugebracht hatte, und ließ sich von ihr an der Tochter Bett leiten. Zu ihrer Beruhisgung fand sie diese schlasend, und die äußerste Stille und Schonung gebiethend, begab sie sich in ihre Zimmer, um vollends alles zur baldigen Abreise zu ordnen. Bald erschien Graf Adam. Seines Gefangenen Wunde versprach schnelle Heilung, und nichts widersetze sich dem wohls berechneten Plane.

Gut denn, fagte die Gräfinn: Go laßt uns jugleich abreifen — ich bin bereit. —

Ihr send es schon? fragte Graf Mam erfreut: Wahrlich, Eure Gute, theure Mutter, überrascht mich. Und warum? Das Unvermeibliche muß gefchehen, und man kann Alles, wenn man nur will.

Aber solche Unstrengungen nach solchen Bewegungen Eures Gemüths? Ihr habt wohl wenig oder gar nicht geschlafen, fügte er hinzu, indem er besorgt in der Mutter etwas geröthete Augen blickte.

Viel nicht, aber das Versäumte läßt sich nachhohlen. Für jest ist das Dringendste, Mesgrer fobald als möglich im Rücken zu haben. Aber, lieber Sohn, wir gehen nicht nach St. Groth.

Richt? fragte Graf Abam betroffen.

Der Weg ist zu weit, das hielte beine Schwesster nicht aus. Ich führe sie nach Neitra zu meisner Cousine Balassa, der Abtissinn im Ursulisner-Kloster.

Habt Ihr aber auch bedacht — verzeiht meisner Einwendung, liebe Mutter! — daß Neitra Euch durch seine Nähe keinen so sichern Aufentshalt biethet?

Auf jeden Fall sind wir fürs Erste bort sicher, erwiederte die Matrone fest: Dann ist ein geschickter Arzt dort, und den wird Deiner Schwesster erschütterte Natur, wie ich fürchte, brauschen. Endlich wird ihr Gemüth in dem Umgang

der frommen Schwestern die Art von Beruhisgung finden, welche ihr, wie es mir scheint, am meisten Noth thut.

Sie trägt, mas fie verschuldet, entgegnete Bathiany finfter

Wohl! Sie trägt die Folgen ihrer Übereilung. Ist es aber an uns, ihr diese durch unzeitige Härzte, oder zweckwidrige Behandlung zu verdopzpeln?

Ihr urtheilt vollkommen richtig, Mutter! aber Ihr send auch sehr gut und mild. Ich hätte es nicht vermocht, die Schuldige, deren Schmach, und die Schande, die sie über unser Haus hättebringen können, nur ein Zufall dem Auge der Welt entzogen hat, so mild anzusehen. Ich könnete sie überhaupt nicht sehn, entgegnete Barthiany mit vorbrechendem Zorne.

Mein Sohn! erwiederte die Matrone ernst aber sanst: Man muß in der Welt gar vieles können, wenn es uns auch sauer wird, wenn auch die stolze Natur sich dagegen sträubt. Was würde aus Marien in der jetzigen Zerstörung ihres Besens, was aus dem Geheimniß ihrer Verirrung geworden senn, empfände ich wie Du, und ließe die Verzweiselnde, die sich nicht be-

wußt ift, was, und vor wem fie fpricht, ohne Aufficht in den Sanden des Gefindes?

Ihr habt Recht, Mutter! antwortete Graf Adam etwas besänftigt: Aber ich hätte es nicht vermocht, das wiederhohle ich.

Das kann senn, erwiederte die Matrone, und auch mich kostete es Überwindung; aber glaube mir, mein Sohn, setzte sie halblächelnd hinzu—wir schwachen Weiber können oft Niezles, was die starken Männer nicht vermögen, und ein anders ist der Muth des Durchgreifens, der Andre besiegt, und ein anderes der des Aushaltens, der zuerst sich selbst überwindet.

Mit einiger Beschämung, aber mit herzlicher Achtung kuste der Sohn der Mutter Hand, und versprach, sie vor der Abreise noch alle in zu sehen. Für jest mußte er seinen Gefangenen besuchen. Bald darauf meldete man der Gräsfinn, daß Fräulein Marie aufgewacht sen, und sich zwar sehr matt, jedoch viel besser befinde, als in der Nacht.

Es wurden also die Reiseanstalten mit der größten Eile betrieben. Marie empfing die Bothschaft, daß sie sich bereit halten sollte, in zwen Stunden mit ihrer Mutter abzufahren, mit Betroffenheit. Uber ein kurzes Nachdenken ließ sie das Zweckmäßige, ja Erwünschte dieser Maß=
regel einsehen. Sie gab also ebenfalls ihre Be=
fehle, obwohl ihre Schwäche ihr nicht erlaubte,
selbst thätig zu senn, und ein Paar Stunden,
nachdem die Sonne aufgegangen, und der Luft=
treis genugsam erwärmt war, um Kranke den
Einstüssen desselben auszusetzen, entfernten sich,
wie wir schon gesagt haben, die benden Reise=
gesellschaften in entgegengesetzter Richtung von
Megyer.

Bathiany und sein Gefangener hatten, langsam und wortlos fortreitend, bereits in der angenehmen Morgenkühle eine ziemliche Strecke Weges zurückgelegt. Setz stieg die Sonne höher, und ihre Strahlen singen an unbequem zu werden. Da machte am Eingange eines Dorses Bathiann Halt, und fragte mit höslicher Achtung, ob es dem Pascha gefallen möchte, eine Weile auszuruhen, und Erfrischungen einzunehmen, für deren Herbenschaffung, von Megner aus, bereits Unstalten getroffen waren.

In des Pafcha Mienen spiegelte sich einiges Erstaunen über diese Aufmerksamkeit, und gleich wieder eine Tucke seines Feindes darin ahnend,

antwortete er finster und furg: Ich bin Euer Gefangener; was Ihr beabsichtigt, muß ich mir gefallen lassen.

Nicht also, entgegnete Bathiany mit Bürste: Was auch immer hier zwischen uns vorgefalsten, und welches die wahre Ursache unserer Stelstung gegeneinander senn mag, ich werde nie vergeffen, was ich einem Manne von hohem Range, und einem edlen verwundeten Feinde schuldig bin. Es ist mir darum zu thun, Eure Gesundheit zu schonen, und Euch deßhalb alle Erleichterungen zu verschaffen, die in meiner Macht stehen.

Abdurrahman sah seinen Sieger zweifelhaft und mißtrauisch an, dann winkte er seinen Leuten. Diese sprangen schnell von den Pferden ab, waren ihrem Herrn behülslich von dem seinigen zu steigen, und nun schritt er mit Bathiany auf einen grünen Platz hinter einem der größern Häuser des Dorfes zu, wo bereits unter dem Schatten einer mächtigen Linde ein kleiznes Mahl aufgetragen war, und ein Sitz von übereinander gelegten Kissen an der Oberstelle des Tisches den Platz bezeichnete, den der Passcha als ein geehrter Gast einnehmen sollte.

Betroffen, und nicht ohne Gefühl innerer

Beschämung, überflog Abdurrahmans Blick diefe kleinen Unftalten. Bathiany wies mit ber Sand auf den Polstersit, und bedeutete dem Pascha sich bort niederzulaffen. Er felbst nabm an feiner Linken einen Stuhl ein, und machte mit Unftand und Aufmerksamkeit den Wirth, indem er nicht allein feinen Gaft bediente, fondern ibm, bem ber Gebrauch bes rechten Urmes febl= te, freundliche Sandreichungen that. Rach und nach thaute Abdurrahmans finfterer Ernft auf. Geines Giegers ritterlich edles Benehmen, für bas der ehemablige Christ und frangosische Offizier ben Ginn nicht verloren hatte, die allmählig fich aufdringende Erkenntniß, daß von diefem Gegner teine Binterlift zu fürchten fen, und vielleicht die angeborne Lebhaftigkeit feines Beiftes leiteten allmählig ein erft abgebrochenes, bann zusammenbangendes Besprach zwischen ibm und Bathiann ein, bas fich bald, um jede anbre unwillkommene Berührung zu vermeiden, auf die politischen Ungelegenheiten lentte. Bathiann mußte dem Scharffinn wie der Beurtheilungstraft feines Feindes volle Gerechtigkeit widerfahren laffen, und der Pascha lernte den Mann, den er bisher nur von Geite feines Duthe und feiner Entschloffenheit gekannt batte, auch als wohlunterrichteten Staatsmann achten.

Ein Paar Stunden, die wärmsten des eben nicht heissen Frühlingstages, hatte Bathiany sich vorgesetzt, mit seinem Gefangenen, an desen Wohlseyn ihm sehr viel lag, in Schatten und Ruhe zu verbringen. Als die Sonne bereits von der äußersten Mittagshöhe herabzusteigen begann, erkundigte er sich höslich, ob der Paschasich ausgeruht und wohl genug fühle, um die Reise fortzuseten.

Diese Erinnerung weckte in Abdurrahman das volle Bewußtseyn seiner höchst mißlichen Lage, welches während der bequemen Reise, und dem sinnvollen Gespräche, auf kurze Zeit in einiges Dunkel zurückgetreten war. Er erhob sich schnell von seinem Sige, und indem der ganze sinstere Ausdruck, der seine Züge bis vor Kurzem bedeckt hatte, plöslich wieder zurückkehrte, fragte er: Und wohin denkt Ihr mich denn zu führen?

Rad Gran, gnabiger Berr!

Nach Gran? rief Abdurrahman, und Born und Beforgniß fprühten aus feinen Blicken: In eine Ofterreichische Festung? Go bin ich, sette er mit Bitterkeit hinzu, ein Staatsgefangener, und Ihr liefert mich dem Raifer aus?

Mit nichten! antwortete Bathiany, und ein Lächeln spielte um seine Lippen: Das wäre ganz gegen meinen Plan, und gegen meinen Borstheil. Nur durfte ich den Besitz eines so erlauchten und wichtigen Gefangenen keinem unverwahrten Privathause anvertrauen.

So ist mir bestimmt in den Kasamatten von Gran zu schmachten?

Wenn es geht, wie ich wünsche und hoffe, so send Ihr, gnädiger Herr, in zwen bis dren Tazgen längstens in Eurem Pallaste zu Buda, und Herr Eurer Person und Eurer Handlungen wie noch gestern Morgen.

Erstaunt blickte Abdurrahman den Grafen an. Eine Aufwallung von Freude hauchte eisne schnellvorübersliegende Röthe über sein blasses Gesicht, doch gleich verschwand diese wieder, und er sagte: Das sind Mährchen, Graf Bathiann, und mit diesen sollen Männer einander nicht hinhalten. Ich will mich glücklich schäfen, wenn ich meine Frenheit in langer Zeit wieder erhalte.

Gnädiger Herr! erwiederte Bathiann: Ihr mißtraut meinen Worten, und ich begreife, daß das, was ich Euch sage, Euch seltsam dunkt; erlaubt mir aber mein Geheimniß nur noch kurze Zeit zu bewahren, dann wird Euch felbst alles klar werden.

Rönnt Ihr mir Euer Ehrenwort darauf gesten, erwiederte der Pascha nach einem kurzen Nachdenken, daß ich nicht Euerm Kaiser ausgesliefert werde?

Das kann ich, erwiederte Bathiann: Ihr send mein Gefangener. Wenn ich schon einsehe, suhr er sort, indem er sich achtungsvoll verneigte, daß die Entsernung eines solchen Oberhaupts zu einer Zeit, wo mein König sich anschiekt, Ofen zu belagern, dem Fortgange seiner Waffen sehr günstig senn würde, so glaube ich doch, um meisnes guten und gerechten Zweckes willen, Verzeihung von Seiner Majestät zu erhalten, wenn ich dießmahl über den Gefangenen, den ich mir selbst erkämpste, nach meinem Gutdünken bestimme.

Abdurrahman erwiederte nichts auf diese Rede, sen es, daß er nicht daran glaubte, oder,
was er dachte, nicht sagen wollte. Die Pferde
waren unterdeß aufgezäumt und herbengeführt
worden, und der Zug setzte sich von neuem in Bewegung; nur beobachteten die benden Haupt=
personen kein so seindseliges Stillschweigen mehr, fondern unterhielten fich, wie der Weg felbit, und die Orte, an benen er vorüber führte, ben Begenstand bes Gespräches both, über die Rriegsvorfalle der letten Jahre. Lebhaft erkundigte sich Abdurrahman um die Schlacht von Parkann, wie jest bas Schlachtfeld felbst ihnen fichtbar werden follte, ben Bathiann, welcher fie mitgefochten, mabrend der Pascha selbst in weit entlegenen Gegenden beschäftigt gewesen war. Endlich tauchten im Rosenschimmer bes Abends die Gebirge von Gran am Sorizont auf, ibr liebliches Salbrund begrenzte auf angenehme Beife den bis jest unbeschrankten Gefichtskreis, ihre Walder schattirten fich in dunkles Wiolett, und jest, wie man naber fam, wurden die Reftungewerke des uralten Gran, der ebemabligen Resident der Ungarischen Könige, und ber Git des Primas, an welche sich so viele theure Erinnerungen knüpften, vom Gold ber Abendsonne umfloffen , fichtbar.

Dort also? sagte Abburrahman finster, ins bem er mit der Linken auf das alterthümliche Gemauer wies, das mit seinen runden Thürmen jenseit des breiten majestätischen Stroms von seiner Höhe herabschaute. Damahls war es noch in wehrhaftem Stande, die Verwüstungen, welche bas kalferliche Geschütz vor dren Jahren daran angerichtet, als es die christliche Armee nach bennahe achtzigiährigem Besitze den Türken wieder entrissen, waren durch die Sorgfalt der Commandanten wieder gut gemacht. Von jener Seite, die nun, zum Theil geebnet, den Plats für die neue Kirche und den zu errichtenden Pallast des Primas darbeuth, trotte Bastion über Bastion, Kanonen = Mündungen schauten über die Brüstung, und Abdurrahman erkannte wohl, daß von hier aus schwer oder gar nicht zu entzrinnen senn würde, wenn seinem Gegner sein Wort nicht heilig senn sollte.

An dem Strom angelangt, erschien sogleich auf ein Zeichen Bathiany's eine stattlich gesschmückte Fähre, um die Gesellschaft ans andre User zu bringen. Wie Abdurrahman an das Wasser ser hinabritt, die Fähre dumpf unter dem Hufsschlage seines Pferdes ertönte, ergriff ihn ein unfreywilliges Grauen. Das Hülstose seiner Lage, und das Schicksal, welches ihm vielleicht bevorstand, ging düster an seinem Geiste vorsüber. Aber er bezwang sich, um seinem Feinde nicht merken zu lassen, was in ihm vorging, und so ritt er ruhig über die niedergelassene Zugebrücke unter dem dunklen Thorbogen in das als

tergraue Gemäuer hinein. Der Commandant wartete schon am inneren Thore, von einigen seiner Offiziere umgeben, um seinen erlauchten Gast zu empfangen; denn vielmehr wie einen solchen, als wie einen Gefangenen, schien man den Pascha hier zu betrachten, und diese Bemerkung trug etwas ben, ihn zu erheitern. Die schönsten Gemächer der Burg waren zu seinem Empfange bereitet, und er konnte wohl erkennen, daß Bathiann nichts vergessen hatte, was sowohl zu seiner Verwahrung, als zu seiner möglichsten Bequemlichkeit diente.

In den königlichen Zimmern eingetreten — denn diese waren es, welche man dem Pascha angewiesen — ersuchte ihn Bathiann um eine gesheime Unterredung, nachdem er vorher im Borssaal Säbel und Pistolen abgelegt hatte, und wehrlos seinem wehrlosen Gegner gefolgt war. Abdurrahman bewilligte sie, ohne zu antworten, mit einer Neigung des Hauptes, seste sich auf eine Sopha, ersuchte ebenfalls durch eine Beswegung der Hand den Grafen, ihm gegenüber Platz zu nehmen, und erwartete nun, nicht ohne innere Unruhe, was jener ihm zu eröffenen haben würde.

Bathiany begann feine Erzählung mit einer

Schilberung ber Freundschaft, welche ibn und Saparn ichon in ber Rindheit verbunden, und den um mehrere Jahre jungern Freund ihm un= aussprechlich theuer gemacht habe. Der Pascha, ber im Unfange finfter vor fich niedergeschaut, und wohl feindseligen Vorstellungen Raum ge= geben haben mochte, erhob jest das Auge, und richtete es mit sichtbarer Aufmerksamkeit auf den Redenden. Nun kam diefer an die Beschreibung jenes Gefechtes, das Szaparn's Frenheit koftete, und die innere Bewegung, die ibn mabrend der Wiederhohlung jener schmerzlichen Auftritte erschütterte, ichien fich in gewiffem Dage feinem Buborer mitzutheilen. Er wurde gefpannt, er hörte mit Theilnahme zu, und in den vorhin fo finftern Zugen mahlten fich mildere Befühle. Ja, als Bathiany endlich ber Unmenschlich= keit erwähnen wollte, womit fein Freund bes bandelt wurde, die zu gualende Erinnerung es ibm unmöglich machte, fortzufahren, er aufsprang und ein paarmahl das Zimmer burchschritt, um sich zu sammeln; da sagte ber Pafca: Faßt Euch, Berr Graf! Glaubt mir, ich begreife euren Ochmerz, denn auch ich tenne die Macht der Freundschaft, und ich errathe euern Plan. Bathiany hatte fich gefammelt, er nahm

feinen verlagnen Platz ein, und ber Pascha bes gann nach einem kurzen Stillschweigen: Ich vermuthe nun, was Ihr mit mir vorhabt. Ich soll bas lösegeld für Euren Freund werden.

Ge ist so, erwiederte Bathianns: Der Beg gibt keinem annehmbaren Vorschlage Gehör. Szaspary's und seiner Freunde Vermögen reicht nicht hin, die von ihm geforderte Ranzion zu erschwinsgen, so ende denn ein Tausch —

Mit großer Vitterkeit antwortete Abburrahman: Darauf also war es abgesehn, darum wurde ich gelockt, und schändlich überfallen?

Jett sprang Bathiann zum zwentenmahl auf. Eine dunkle Zornesgluth entbrannte in seinen kräftigen Zügen, er war im Begriffe etwas sehr bitteres zu sagen, aber er faßte sich gewaltsam: Ihr send mein Gefangener, und Ihr send außer Stand, Euch zu vertheidigen. Das darf ich nie pergessen, rief er.

Der Pascha erwiederte nichts, Bathiany schwieg ebenfalls. Nachdem er einigemahl das Zimmer mit großen Schritten durchmessen hatte, blieb er vor dem Türken stehn, und sagte mit Würde: Ihr kennt das Haus Bathiany nicht, darum ist Euch vielleicht dieser Verdacht zu verzeihen. Übereilung, Leidenschaft und Verz

führung, er betonte das lette Wort stark, indem sein Auge fest auf dem Pascha haftete, der diesem Blicke auswich, können ein unersahrnes Geschöpf mißleitet haben. Derjenige, der als Herr und Haupt des Hauses zum Wächter seis ner Ehre bestellt ist, durfte auch den leisesten Anschein von Verunglimpfung derselben nicht gesring achten. So ließ der Zufall geschehn, wors auf die kühnste Muthmassung nicht gefallen wäre. Zeht wist Ihr die Wahrheit.

Ben diesen Worten wandte er fich abermahls von Abdurrahman ab, stellte fich an ein Kenster, und sah in den Schloßhof hinab. Much der Pascha blieb finster und schweigend figen, und fo verging eine ziemliche Beile. Endlich nahm der lette das Gespräch wieder auf, indem er fagte: Der Pascha von bren Roßschweifen, ber Befehlshaber von Buda, konnte wohl erwar: ten, daß ber Besit feiner Perfon zu wichtigern 3meden benütt werden murde, als um die Frenbeit eines ungarischen Ebelmanns damit zu er= taufen, und daß allenfalls ein Pring des faifer= lichen Sauses ein schicklicherer Gegenstand zu feiner Auswechselung gewesen ware. Indeffen, Berr von Sapary ift euer Freund, und ich weiß, daß um einen Freund uns kein Preis zu boch

scheinen mag. Much kann ich es, fubr er fort, indem ein milderer Bug fich um feine Lippen bil. bete, immer als einen Bewinn ansehn, meiner Saft sobald entledigt zu fenn, und so nehme ich Euren Vorschlag an, und wir wollen über die zweckmäßigsten Mittel berathschlagen, unfer Beschäft schnell abzuthun. Ift es Euch gefällig, Berr Graf? fagte er, indem er fich erhob, und Bathiann burch ein Zeichen ber Sand einlub, feinen verlagnen Gig einzunehmen. Diefer that es, und nun wurden mit Rucksicht auf Samsabegs Gefinnungen alle Magregeln zwischen Benden verabredet. Der Pascha zeigte fich bereitwillig und verständig. Bathiany verbarg unter kluger Mäßigung fein stets wachsames Diftrauen, und vergaß nichts, was die Sicherheit des Freundes, und die eigene forderte. Go famen fie endlich dabin überein, daß ber Pafcha einen feiner Leute, ben ein Paar Edelleute aus Bathiann's Gefolge begleiten wurden, nach Ofen an den Rhiana fenden, dieser aber so schnell als möglich eine anständige und formliche Gefandtschaft an Samfabeg veranstalten sollte, welche diesen im Mahmen des Pafcha ersuchen wurde, herrn von Gzaparn fren zu geben, ihn unter sicherer Eskorte bis jenseits Buda, an den letten Ort des turfischen Territoriums zu führen, und bafür den Pascha von Buda zu empfangen, der, sobald Szaparn in den Händen seiner Landsleute senn würde, alsogleich fren gegeben, und vollkommen Meister senn würde, nach Ofen, oder wohin es ihm gefallen wird, zu gehn. Indessen wollte Abdurrahman sich in Gran Ruhe gönnen, seiner Wunde, die nicht sehr bedeutend, aber sehr unsbequem war, pslegen, und Bathiann trug gemeinschaftlich mit dem Commandanten alle Sorge, daß es seinem geehrten Gaste an nichts gesbrechen möge, was zu seiner Herstellung nöthig, und seinem Range gemäß war.

Schon am Morgen des Tages, wo diese Unterredung in Gran Statt fand, war die Nachricht von der Gefangennehmung des Paschas
von Buda, durch einen seiner Leute, denselben,
der mit dem für Marie bestimmten Pferde am
User der Waag hielt, und nun, als er den
unglücklichen Ausgang des Gefechtes vernommen,
ohne weiters davon sprengte, in Ofen, und
bald darauf in Erd zur großen Bestürzung der
Türken verbreitet worden. Das Unerwartete,
ja Unbegreisliche dieses Ereignisses, zusammen-

gehalten mit ber Perfonlichkeit bes Bothen, eines in gang Dfen für lugenhaft und nicht febr bebergt bekannten Burichen, machte, daß im Unfang Niemand bas Unglaubliche für wirklich balten wollte. 211s aber Abdurrahman wirklich ausblieb, dachte der Rhiana darauf, ernstliche Unstalten zu machen, um entweder eine brobende Gefahr von feinem Gebiether abzuwenden, oder falls diese ihn schon ereilt batte, ihn baraus mit Nachdruck zu retten. Er schickte begwegen nach Erd, um sich mit Samsabeg, ber noch immer nicht an die gange Sache glauben wollte, über Die ernstlichsten Magregeln zu besprechen. Darüber perging diefer Tag, aber schon mar ein bebeutendes Corps von Janitscharen befehligt, mit Unbruch des nächsten Morgens, unter dem Commando eines 21gas, fich auf ben Weg nach Meaper ju machen, und bas Ochloß ohne weiters ju überfallen: als, noch ebe ber Tag anbrach, ein Eilbothe des Pascha vor den geschlofinen Festungsthoren von Buda erschien, und, für fich und feine Begleiter Ginlaß fordernd, das Schreiben feines Berrn ablieferte.

War die Bestürzung am vorigen Morgen groß gewesen, so war sie es nun noch mehr, ba bas Schreiben bes Pascha, von seiner Sand, wiewohl mubfam unterfertigt, und mit feinem Siegelringe bestegelt, jedem Zweifel ein Ende machte, aber bas Rathfelhafte biefer Befangennehmung nicht lofete. Der Befrenungszug nach Megner mußte nun unterbleiben, in Gran war der Pascha zu gut verwahrt, um etwas ohne bo= bere Genehmigung ju unternehmen, und fo blieb bann bem Rhiana nichts übrig, als bem Befehle seines gefangenen Gebiethers auf ber Stelle nachzukommen, und mit Beobachtung ber nöthigen Rucffichten eine Befandtichaft nach Erd zu schicken, ben ber sich auch nach des Paschas Unweisung die benden ungarischen Edel= leute und ibr Gefolge befanden, welche von Ba= thiany ben Auftrag hatten, Rleiber und alles Erforderliche mitzubringen, was Saparn auf der Stelle den Mühfeligkeiten feines Sclaven= ftandes entreiffen, und ihn mit der feiner Geburt gemäßen Bequemlichteit und Ehre umge= ben follte.

Samsabeg vernahm das Unerhörte. Sein künftiger Schwiegersohn, der mächtige Pascha von Ofen, gefangen, und das ben einem nachtz lichen Abentheuer, über dessen Beschaffenheit noch ein Schleper ruhte, und gefangen durch den verhaßten Bathiann, und zur Auswechslung

mit diesem Sapary bestimmt, den bis an seinen Tod behalten und qualen zu können, nothwensdig zu hamsabegs Glück gehörte. Er schäumte vor Wuth, als er es vernahm, lange wollte er der Nachricht gar keinen Glauben beymessen, als aber endlich die Gewisheit derselben sich seinem Geiste aufdrang, da brach sein ungemeßner Zorn los. Er warfsich zur Erde, wälzte sich im Staube, zerraufte den Bart, und gab alle Zeichen der höchsten Wuth von sich, indem er Szapary, Ubsturrahman und sich selbst verwünschte.

Indessen war nun weiter nicht zu widerstresben. Abdurrahman war in der Gewalt der Unsgläubigen, sein Leben ihnen Preis gegeben, wenn der verlangte Tausch nicht vor sich ging, und so aufgebracht Hamsabeg in diesem Augenblicke gesen ihn war, da er um eines abentheuerlichen Ereignisses wegen seiner Würde und seines Plates vergessen hatte, so blieb er doch sein Borzgesetzer, ein der hohen Pforte wichtiger Mann, und Hamsabeg mußte sich dem Unvermeidlichen sügen. Doch wollte er sich wenigstens die letzte Befriedigung seiner Rachgier nicht entziehen lassen, und Saparn sein Glück so lange als mögslich vorenthalten; er ließ daher den Ubgeordnezten des Pascha und des Grafen sagen: Sie möchzen des Pascha und des Grafen sagen: Sie möchzen

ten fich gedulden, er würde ihnen feinen Entsfchluß eröffnen, wenn er es an der Zeit finden werde.

Sobeide lag, nichts von allem dem ahnend, was mit ihrem Freunde und ihrem Brautigam vorgegangen war, verstimmt und trube, diefen Morgen auf den Riffen ihres Gophas, und gab ihren duftern Gedanken Raum. Ochon feit eis niger Zeit ftand nicht mehr alles in ihr und um fie, wie es ben der erften Unterredung mit Gja= varn im spanischen Pavillon gestanden batte, welcher durch Unaftafias kluge Vermittlung, und Samfabegs öftere Ubwesenheit, noch mehrere gefolgt waren. In ihrem Gifer, Gobeiden für die driftliche Religion zu gewinnen, vielleicht auch aus jener Gefügigteit dienender Perfonen, die geheimen Bunfche ihrer Gebietherinn zu er= rathen und zu erfüllen, hatte fie, jede andere Rudficht vergeffend, nur dabin getrachtet, Gobeiden recht oft mit dem driftlichen Sklaven zu= fammen zu bringen, und bloß die nothigen Gi= cherheitsmaßregeln beobachtet. Gobeibe fog mit langen Bugen bas fuße Gift ein, und Gaparn fing an, nach und nach aus ihrem Betragen gegen ihn zu fühlen, welche Beranderung in der Bruft der großmutbigen jungen Turkinn vorge=

gangen war. Er erfdrack barüber, und beforgt für ihr Bewußtsenn, für ihre Rube, die ibm theuer war, erzeugte fich in ihm der fefte Ent= schluß, Cobeidens Rabe, die ihr und ihm gefährlich werden konnte, zu meiden. Bu feinem Blude horten um diefe Zeit, bald nach ben er= ften Busammenkunften, bes Bege öftere Reifen auf, er war wieder, wie fonst, viel in Erd, und es fand fich für Gobeiben viel feltner bie Moglichkeit, Saparn fprechen zu konnen. Zuweilen, wenn er doch gerufen murbe, fuchte er mit feiner Rranklichkeit fich zu entschuldigen; zuweilen, wenn feine Ausflucht gelten fonnte, war er dem Befehle gefolgt, aber bann hatte er auch jedes Bort, jeden Blick ftreng bewacht, und Gobeide bald mit Ochmerz ben auffallenden Unterschied in feinem Benehmen gefühlt. Gine gebeime Stimme ließ fie ben Grund besfelben ahnen, und es vermehrte ihre Uchtung, und fleigerte ib= re Liebe für ibn. Run batte fie ibn viele Tage nicht gefehn, verftimmt und trube batte fie alle ihre Dienerinnen von fich entfernt, um in vollis ger Einsamkeit ihren Bedanken und ben Bilbern nachzuhängen, die im milben Lichte ber Er= innerung wehmuthig schon vor ihrem Beifte schwebten, und ihr ben Abstand von vorher und

jett doppelt fühlbar machten. Da theilten sich die Vorhänge des Eingangs, und mit einem Gesichte, welches Großes aber nicht sehr Erfreuliches verkündete, zeigte sich Anastasia, die Hände über die Brust gekreuzt, erwartend, ob ihre Gebietherinn ihr erlauben würde, ihre Einsamteit zu stören.

Die Nachricht von der Erscheinung einer febr unerwarteten Bothschaft bes Pascha von Ofen, ben welcher fich einige Edelleute, von Graf Ba= thiann gefendet, mit icon gegaumten Pferden, und einem ansehnlichen Gefolge befanden, batte fich bald wie ein Lauffeuer burch ben gangen Pallast von Erd verbreitet, und war auch zu Unaftaffens Ohren gedrungen. Begierig batte biefe fogleich geforscht, gefragt, gelauscht, und endlich einen Theil der Wahrheit erfahren, ben fie babin erganzte, baß vermuthlich Bathiann das Lösegeld geschickt habe, Saparn nun bald fren fenn, und Erd auf immer verlaffen werde. Das tam ihr unerwartet wie ein Blit aus bei= term Simmel, fie fab ihren Lieblingsplan in feinem Beginne gerftort, und diese Storung nebft ber Wichtigkeit bes Ereigniffes erlaubte ihr nicht, ihrer Gebietherinn bie Renntniß besfelben langer ju entziehen.

Was hast Du? rief diese ihr zu, wie sie sie erblickte: Ist etwas vorgefallen?

Wichtiges und Unerwartetes, gnadigste Frau! Es steht uns eine große Veranderung hier in Erd bevor.

Ist der Pascha angekommen? rief Sobeide erschrocken, und eine leichte Bläße überstog ihr Gesicht; denn die nahe Feper ihrer Hochzeit machte ihr bange.

Das nicht, aber die erlauchte Braut hat dennoch nicht ganz unrichtig geahnet; es ist eine Gesandtschaft von ihm da —

Die ihn ankundigt? fuhr Sobeide angstlich fort: D ich bitte Dich, martre mich nicht am langsamen Fener! Der Pascha kommt, und mein Vater will die Vermählung vollziehen lassen.

Im Gegentheil, erwiederte Unastasia: Es scheint, der Pascha habe, von schweren Sorgen für die ihm anvertraute Stadt erfüllt, jetzt nicht Zeit, an das Glück der Liebe, das seiner in einer Verbindung mit dem Sonnenschimmer der Schönheit wartet, zu denken, und seine Gezdanken auf ganz andere Gegenstände richten mussen. Einige unserer christlichen Nachbarn haben, dem Vermuthen nach, ihre Privatplane und Abssichten unter seinen mächtigen Schutz gestellt,

und die Lage der Angelegenheiten hat den erlauchten Pascha bestimmt, ihnen denselben angedeihen zu lassen. Seine Leute aus Ofen sind von ungarischen Edelleuten begleitet, die im Dienste des Grafen Bathiany stehn.

Bathiann! fuhr Gobeide empor: Szaparn's Freund! Und was wollen sie?

feine Pferde, seine Waffen mit." Sie bringen

Sobeide starrte Unastasien an, die ben diesen Worten schwieg. — Seine Waffen? Er ist fren! rief sie nach einem augenblicklichen Stillschweisgen im Tone des Jubels aus: Er ist fren! Bathiann sendet das Cosegeld —

So scheint es, erwiederte Unaftafia.

D Allah sen gedankt! rief Sobeide mit schösner warmer Freude, und faltete die Hände und blickte mit thrändnden Augen zum Himmel emspor. Er ist fren! rief sie dann wieder, sprangempor, und eilte auf Anastasien zu, die noch immer wortarm und trübe vor ihr stand, faste sie ben der Hand und sagte: Aber so sen doch nicht so kalt, so freue dich doch!

Gnädigste Gebietherinn! Wohl freue ich mich von Berzen, daß mein Nebenmensch, und, was noch mehr sagen will, ein Christ vom türkis schen Sclavensoche fren wird. Aber verzeiht, ich tann den Einen Gedanken nicht ohne den Undern denken. Szapary wird uns jest verlaffen.

Dieß Wort wirkte wie ein gaber Donnersschlag auf Sobeidens warmes, von Freude geschwelltes Herz. Sie ließ Unastasiens Hand faheren, erbleichte bis in die Lippen, sing an zu zitztern, lehnte sich an die Mauer, um sich daran zu halten, und war nicht mehr fähig ein Wort hervorzubringen.

Anastasia erhob die Angen, und sah den Zusstand, in welchem ihre Herrinn, ihr Pflegekind sich befand, und das wärmste Mitleid verdrängte jede andere Betrachtung. Das ist's ja eben! rief sie aus: Das ist's, was mir vorgeschwebt hat, und warum ich mich nicht freuen konnte. Uch gnädigste Frau, suhr sie fort, indem sie Soebeide, welche noch immer wortlos zitterte, ansfaßte, um sie zu unterstüßen: Uch Ihr steht mir ja näher, als Er!

Sobeide antwortete nichts. Langsam glitt sie an der Hand der Sclavinn nieder auf die Kissen, setzte sich, senkte das Haupt in bende Hände, und sing an recht innig und heftig zu weinen. Unaskasia schaute sie eine Weile theilnehmend an, dann versuchte sie es, einige wohlgemeinte Trost-

gründe anzubringen; aber Sobeide hörte sie nicht. In ihren Schmerz versunken, saß sie lange Zeit, ohne ein anderes Zeichen des Lebens, als die Thränen, die unaufhaltsam strömten. Endlich hatten sich diese erschöpft. Sobeide richtete das Haupt empor, und blickte mit noch nassen Augen ihre Pflegerinn an, indem ein wehmüthiges Lächeln ihre Züge verklärte. Ja, sagte sie, er wird uns verlassen, aber er wird glücklich senn. Sie richtete sich stolz empor, stand auf, und sagte: Weiß er sein Glück schon?

Ich zweiste. Euer Herr Vater hat den Ubsgeordneten melden lassen, sie möchten sich gestulden, er würde ihnen seinen Entschluß schon zu wissen machen. Der Führer der Gesandtschaft ließ aber dem Beg entgegen sagen, sie müßten heute noch abgefertigt werden, und in der Nacht mit ihrem Besreyten ausbrechen, weil der Pascha und Graf Bathiany sie mit Lagesanbruch an der Türkischen Grenze erwarten würden.

Der Pascha und Bathiann? Du träumst. Wie käme der stolze Abdurrahman dazu, sich um die Auslösung eines Christensclaven zu beskümmern!

So viel ist gewiß, gnädigste Frau, daß der Pascha sich der Sache eifrig annimmt. Was er

für Gründe dazu hat, weiß ich freylich nicht. Aber das weiß ich auch, daß Euer Herr Vater feinen Gefangenen so lange als möglich zu behalten, und ihm also die Bothschaft von seiner Befreyung so spät als möglich wird erfahren lassen.

So geh Du, Unastasia! Suche ihn auf, sage ihm: Ich ließe es ihm sagen, er sen fren. Uch, wie wird ihn das glücklich machen! Und jester Augenblick, um den er es eher erfährt, ist Gewinn! Geh, Unastasia! Was zögerst Du?

3hr hofdleunigt feine Entfernung?

Ich thue, was meine Pflicht und meine Uchtung für ihn fordert. Sage ihm aber, hörst Du,
ich mache es ihm zur Bedingung, daß ich ihn
noch einmahl sprechen müsse, ehe er Erd verläßt.
Es wird das letztemahl seyn. Das letztemahl in
meinem Leben! rief Sobeide mit einem heftigen
Laut des Schmerzens. Ihre Thränen brachen
aufs neue hervor. Sie winkte Unaskasien, ohne
aufzustehn, daß sie gehen möge. Iene entfernte
sich zögernd, und Sobeide versank aufs neue in
die Betrachtung ihres Verlustes und ihre Thränen.

Wie Unaffasia wieder in den Garten herab fam, fab sie viele Menschen in fremder Tracht

geschäftig um einen Mann versammelt, ber in ihrer Mitte fand; fie nabte fich bebuthfam, und erkannte jett Gzavarn in einem Rreife feiner Landsleute, die ihn mit allen Zeichen der bochften Freude und Rührung umringten. Ginige umflammerten feine Rniee, wahrend Undere fei= ne Sande tuften, die er ihnen wechselweise reis den mußte, noch andere, beren Rang fie ihm naber zu stellen schien, mit Theilnahme und fichtbarem Unmuthe die Narben feiner Bunden be= trachteten, und er felbit mit verklarten Bugen, von dem längst entwöhnten Roth der Freude überflogen, in ihrer Mitte fand. Das Gerucht oder die Liebe der Seinigen war ihr also schon zuvorgekommen, fie brauchte ihm feine Frenheit nicht anzukundigen, aber fie hatte noch einen Auftrag von ihrer Herrinn, und einen von fich felbst an ibn, und wartete nur, binter einem Bufch verborgen, bis das frobe Gedrange um ibn fich verloren hatte, um hervorzutreten und ibn gu fprechen. Jest fiel fein Muge jufallig auf jene Seite, wo Unaftaffa ftand; er erblickte, erkann= te fie, und eine ichnelle Bewegung ging über feine Buge; er begrufte und entließ feine Leute mit Berglichkeit, aber mit sichtlicher Gile, und als sie alle weit genug entfernt, und durch Baume

und Hecken von ihm geschieden waren, eilte er auf Anastasien zu, und streckte ihr freudig die Hand zum Gruße entgegen, die sie schnell an ihre Lippen zog, indem sie sagte; Jest darf ich Euch so begrüßen, gnädiger Herr, wie es Euch gezbührt, und wie mein Herz mich längst hieß. Es hat dem Allmächtigen gefallen, Euch aus der Sclaveren dieser Ungläubigen zu erlösen, und ich war bestimmt, es Euch anzukunden. Meine Gebietherinn hatte es so eben erfahren, und sich beeilt, es Euch zu wissen zu thun, und es wird ihr ungemein leid senn, daß ihr Andere damit zuporgekommen; denn sie hatte sich sehr gefreut, die Erste zu senn, durch die Ihr euer Glück erzsühret.

Szapary hatte Unastasien während dieser Unrede mit freudestrahlenden Blicken angesehen. Sag deiner Gebietherinn, Unastasia, hob er nun an, daß ich ihre Güte mit der dankbarsten Rühzrung anerkenne, daß ihre Theilnahme mir mein Glück verschönert. Ja, ich bin fren, mein Freund hat das Unglaubliche geleistet, und der Himmel hat auf wunderbare Urt seine Bestrebungen bez günstigt. Morgen seh' ich ihn wieder, und bald dann mein Weib und meine Kinder! Unastasia verneigte sich ties. Der Himmel gebe Euch recht

viel Freude, gnädiger Berr, und Allen Troft und Ruhe, die deren bedürfen. Ich foll Euch auch noch eine Bitte meiner gnädigsten Frau vortragen.

Sobeide hat zu befehlen, rief Szaparn lebs haft: Bin ich gleich nicht mehr der Sclave ihres Vaters, so hat sie doch ein heiliges und ewiges Recht an meine Dienste, an meine unbedingte Ergebenheit. Wir werden uns jetzt trennen, setzte er mit düster werdender Miene hinzu, und dieß beweißt, daß auf Erden kein Glück, auch nicht das höchste, rein bleiben darf.

Fühlt Ihr bas, gnabiger Berr? Uch meine arme Gebietherinn fühlt es auch. Sie leidet fehr.

Sie leidet? rief Szaparn: D, um Gottes= willen, warum? Was leidet fie?

Ihr könnt noch fragen? antwortete Unastasia: Ihr verlasset Erd — wahrscheinlich sieht sie Euch nimmer. O dieser Gedanke hat ihr schon tausend Thränen gekostet.

Szapary blickte betroffen vor sich nieder und schwieg. Sobeidens Thränen, die um seinetwillen flossen, der Gedanke an ihre Gefühle für ihn, versetzen seine Seele in eine schmerzlich süße Berwegung; aber ein Blick auf die Griechinn vor ihm gab ihm alle seine Besinnung wieder. Forsschend und scharf richtete er seine Augen auf sie,

und fagte endlich: Das hat fie Dir gewiß nicht aufgetragen, mir zu erzählen?

Anastasia schlug die Augen nieder und ante wortete nicht.

So will ich es denn nicht gehört haben. Vielleicht ist es dasselbe mit dem Befehle, noch einmahl vor ihr zu erscheinen?

Nein, gnädiger Herr, erwiederte sie heftig, indem sie die Hand betheuernd auf die Brust leg=te: So wahr Gott im Himmel ist, den Auftrag hat sie mir gegeben. Sie wünscht Euch noch ein=mahl zu sprechen. Uch das ist ja so natürlich!

Szapary schwieg abermahls eine Weile. Ich werde erscheinen, antwortete er endlich: Wo soll ich hinkommen?

Wie immer, in den spanischen Pavillon. Wenn die Sonne untergeht, wird Sobeide in den Garten kommen.

Gut denn, fo leb indeffen wohl! fagte er, und wandte sich, um fortzugehen.

Uch, gnädiger Herr, rief Unastasia: Gilt doch nicht so sehr! Es bleibt noch etwas Wichtiges zu besprechen.

Ich habe Gile, Unaftasia, erwiederte er: Mei= ne Leute erwarten mich.

Gie werden Euch fünftig immer haben.

Schenkt mir nur noch einen Augenblick Gehör, und möchten alle Heilige bes Himmels mir beysstehn, Euer Herz zu rühren, und Euch zu beswegen, in meinen Vorschlag zu willigen. Sie begann nun, etwas breit nach ihrer Art, Szapary vorzustellen, daß Sobeide durch seinen Umzgang bereits die christliche Religion sehr achten und lieben gelevnt habe, daß vielleicht nur kurze Zeit mehr erforderlich gewesen wäre, um sie ganz dafür zu gewinnen, und daß Szapary's unerswartete Entsernung das schöne Werk in seinem besten Fortgange störe.

Ungläubig schüttelte er den Kopf, und aus fierte, daß er in den Gesprächen mit ihrer Gerzinn keine Spur davon gefunden habe, und daß es auf jeden Fall jetzt zu spat sen, daran zu denken.

Mit Nichten! rief Unastasia lebhaft: So wist denn alles. Meine Gebietherinn liebt Euch leidenschaftlich, heftig. Ihr vermögt alles über sie. Der Gedanke, Euch zu verlieren, ist ihr unserträglich. Nehmt sie mit! Ich habe schon alles porbereitet. Schlagt es ihr vor, überredet sie, es wird Euch nicht viel Mühe kosten, denn sie hängt von Eurem Willen ab. O ja, gnädiger Herr! Nehmt sie mit, rettet ihre Seele, macht sie zur Christinn! Ben diesen Worten warf sich

Anastasia zu Szapary's Füßen, und umfaßte seine Aniee.

Er stand betäubt, verwirrt, und es brauchte eine Beile, bis fein Beift über ben Streit feiner Gedanken und Empfindungen Gerr wurde. Endlich machte fein befres Bewußtfenn fich Raum in bem Bedrange fampfender Befühle. Steb auf, Unaftafia! fagte er zu ber noch ftets Knieenden: Bas Du von mir forderst, kann ich nicht erfül= fen. Ein boppeltes Vergeben wird burch ben gu= ten Endzweck, zu bem es als Mittel bienen foll, nicht gerechtfertigt. Bare Gobeibe bereits eine Christinn, munschte fie felbst, ihren Bater und ihre Landsleute zu verlaffen, um ungefährdet ben Ubungen ihrer Religion folgen zu konnen, bann murbe ich, ihre Befinnungen gegen mich möchten übrigens fenn, welche fie wollten, ib= ren Entschluß billigen, und mein Leben wurde mir nicht zu theuer fenn, um die Christinn aus ihrer bedrängten Lage ju retten. Uber Sobeide ift feine Christinn, und ob fie je eine werden wird, noch febr zweifelhaft. Gobeide ift eine aute Tochter, die weiß, daß ihres Baters Bluck auf ihr beruht. Und ich foll mit frevelndem Du= the in alle diefe Berhaltniffe greifen, den Frieben ihrer Geele gerftoren, ber mir fo theuer ift,

als der meinige, eine Leidenschaft entstammen oder nähren, die, das weißt Du als Christinn selbst, ewig hoffnungslos bleiben muß, und auf dieß schuldlose Herz die Qual schmerzlicher Selbste vorwürfe laden, wenn sie vielleicht bald erfährt, daß ihr Vater seinem Dasenn und dem ihrigen flucht, weil sie ihn verließ? Nein, Unastasia, dazu wirst Du mich nie überreden. Und nun laß uns dieses Gespräch in ewige Vergessenheit begraben! Er wandte sich ab, und verließ sie mit so schnellen Schritten, daß tiese es aufgab, ihn zurückzuhalten oder nachzuso zen, und sehr mißmuthig, ja erzürnt gegen Szapary in den Pallast zurücktehrte.

Wohl hatte er Unastassen befohlen, das vorisge Gespräch in ewige Vergessenheit zu begraben; aber er selbst vermochte es nicht. — "Sie hängt von Eurem Willen ab. — Sie liebt Euch mit Leidenschaft. Ihr vermögt alles über sie." Diese Worte tonten mit Sirenenklang in seinen Ohzren, in seiner Seele nach. Sobeide in ihrem Reiz, ihren Tugenden, ihren Verdiensten um ihn, schwebte vor seinem Geiste, und ein Sturm erwachte in seiner Brust. Was ihn beruhigte, war die Überzeugung, daß heute noch alles enzben, und jede trügerische Hosfnung, so wie jez

der schmerzliche Kampf aushören musse. Zurück zu seinen Leuten gekehrt, kam ihm sogleich Udwarnokh, ein Edelmann im Dienste Bathianys, und der eigentliche Führer der Schaar mit besorgten Mienen entgegen. Gnädiger Herr! sagte er: Wir werden wohl daran thun, wenn wir und beeilen fortzukommen. Dieser Hamsabeg sinnt nicht viel Gutes, wie ich Grund habe zu bestürchten, und ich meine, Ihr solltet Euch entschließen, noch vor der Nacht auszubrechen, um sobald als möglich aus seinem Vereich zu kommen.

Sast Du etwas bemerkt oder gehört? fragte Saparn.

Nichts mit Bestimmtheit, aber es ist eine Art von Bewegung unter den Leuten hier im Hause. Waffen werden hervorgetragen, Schießgewehre gepußt, und wir überall mit verdächtigen Blizefen angesehn.

"Ich kann es mir nicht vorstellen, daß Hams sabeg wirklich den Vorsatz fassen sollte, mich mit Gewalt hierzu halten, oder gar etwas gegen mein Leben zu unternehmen. Er weiß, daß des Passcha's von Ofen Frenheit und Leben dafür hafsten mußte. Indeß—laß und aufbrechen, sobald die Pferde ausgerühr sind!"

Wir konnen in zwen Stunden fertig fenn.

Ift es Euch dann gefällig, so reiten wir vor Sonnenuntergang, und find mit der Macht in Ofen.

"Gut denn! - Doch nein! Erst nach Sonnenuntergang. Ich kann nicht eher fort von hier."

Udvarnoty fah den Sprechenden verwundert an, aber er schwieg.

Haltet Euch auf jeden Fall marschfertig, sobald Ihr könnt, fuhr Saparn fort, und meldet mirs, wenn Alles geordnet ist!

Willfährigkeit, und Sapary ging, seine übrigen Befehle zu ertheilen, das verhaßte Sclavenkleid auszuziehn, und, von Bathianys Leuten bedient, sich seinem Stande gemäß kleiden und waffnen zu lassen. Mit welcher Freude gürtete er den Sabel um, steckte die Pistolen in den Gürtel, und fühlte sich erst jetzt, wie er gewaffnet war, recht frey und seiner Kräfte mächtig!

Während aller dieser Vorbereitungen hatte die Sonne sich dem Rande des Horizonts genäshert, die Pferde waren gezäumt, vorgeführt, mit allem bepackt, was Bathianys vorsorgende Liebe nach so langer Entbehrung dem Freunde nütlich oder angenehm glaubte. Von des Begs Leuten wurde ihnen ben diesen Unstalten kein

Hinderniß in den Weg gelegt, er selbst ließ sich nicht schauen, in dem Innersten seiner Gemächer verborgen, schien er den verhaßten Unblick seines glücklichen Feindes vermeiden zu wollen, und dieser nährte ebenfalls keinen Wunsch ihn zu sehen. So bestieg er denn, wie die Sonne hinter den Bergen verschwunden war, das schöne Pferd, das ihm sein Freund gesendet, und sprengte, von seinem zahlreichen Gesolge begleitet, im frohen Gefühle seiner Frenheit und Rettung aus dem Thore dieses Hauses, in welchem er die schreckslichste Zeit seines Lebens zugebracht hatte.

Der Weg ging um die weite und lange Gartenmauer herum, bis gegen die Donau, wo eine
kleine Pforte, die zum Basserhohlen diente,
sich gegen den Fluß öffnete. Hier hielt Szapary
sein Pferd an, befahl Udvarnoch mit den Übrigen ihn einige Augenblicke zu erwarten, und eilte auf dicht verwachsenen Pfaden, die ihm allzuwohl bekannt waren, zu dem nahen spanischen
Pavillon. Bohl dachte er manchesmahl, es würde für Sobeiden, und auch für ihn besser seyn,
wenn diese Zusammenkunft nicht mehr statt sände; aber die vielen und heiligen Verpslichtungen,
die er gegen Sobeiden hatte, und die ihm ihre
Bitte zum Gesetze machten, und dann der Ge-

danke, ihr Unastasia's Wunsch, der im gewissen Sinne doch auch der seine war, an's Herz zu legen, in dem letzten feperlichen Augenblicke des Scheidens irgend einen Funken göttlicher Wahrsheit in diese empfängliche Seele zu streuen, beswogen ihn auf dem vorgenommenen Wege fortzusschreiten, und so gelangte er an den Pavillon, und erblickte fast in demselben Momente Sobeiden, die, von einer Sclavinn, welche ihm aber nicht Anastasia zu sehn schien, begleitet, den Laubgang langsam herabschritt.

Er eilte ihr entgegen, sie blickte auf, und blieb überrascht stehen, denn sie erkannte ihn nicht sogleich. Ein hellgelbes Unterkleid, durch hohe runde Knöpfe von durchbrochnem Silber fest über der Brust geschlossen, von einem reichen silbernen Gürtel an den Hüften zufammengehalten, aus welchem die Pistolenknäufe blickten, und an dem der Säbel in bligender Scheide hing, zeichnete vortheilhaft den hohen schlanken Wuchs. Ein weisses Überkleid, scharlachroth gefüttert und mit dunkelm Rauchwerk verbrämt, schloß sich mit einem breiten Kragen von demselben Pelzwerk mittelst einer schweren goldnen Spange über der Brust, und hing dann lose bis unter die Kniee, rothe Beinkleider

T

mit silbernen Schnüren besetzt, und gelbe Stiesfel mit silbernen Fransen und Sporen vollendeten den stattlichen Unzug, wie Szaparn, die hohe Pelzmütze mit dem blinkenden Reigerbusche im Urme, ihr entgegenschritt.

Eine heftige Bewegung erschütterte Sobeide, als sie jetzt sich überzeugte, wer vor ihr stand; denn so hatte sie Szaparn nie gesehn, sich ihn nie so gedacht. Unwillkürlich blieb sie stehn, und erhielt dadurch Zeit sich zu sammeln. Ein Wink von ihr und der dargereichte Schlüssel bedeuteten die Sclavinn, das Thor des Pavillons zu öffnen, und so wie diese entfernt war, sagte Szaparn: Ihr habt mir erlaubt, Euch noch einmahl zu sprezchen, und Euch zum letztenmahl den Dank darzubringen, dessen Sefühl mich überall hinbegleizten, und nur mit meinem Leben verlöschen wird.

Sobeide senkte das Haupt und schwieg. Ihr Herz war zu schmerzlich bewegt, um ihr Worte zu gestatten.

Erst heut, fuhr er fort, hat Eure Gute mir mein Gluck verkunden wollen -

Unastasia kam zu spat, flüsterte sie leise: 3hr wußtet schon —

Send versichert, gnabige Frau! baf ich Eure Theilnahme an ber gunftigen Wendung meines

Geschicks eben so bankbar empfunden babe, als waret Ihr die Erste gewesen, die fie mir verkun= bete. Und nun laßt mich noch einmahl, zum lettenmahl mahrscheinlich in meinem Leben, Eure Sand faffen und Euch fagen, wie tief ich mich Euch verpflichtet fühle. Er hatte ben biefen Worten ihre Sand ergriffen, die sie ihm bestürzt ließ, sich auf ein Knie vor ihr gesenkt, und fuhr nun fort: Ihr habt mich gerettet, Eure Guld hat mich vor Verzweiflung bewahrt; wenn ich den Tag der Frenheit, das Wiederse= ben aller meiner Lieben erleben konnte, fo ift das Euer Werk, der ich Mues, Alles danke. Nehmt hier meinen beiligen Ochwur, daß Ihr über mich follt gebiethen konnen, wenn irgend eine Belegenheit eintritt, wo ich Guch burch einen Dienst meine Dankbarkeit beweisen kann. Befehlt mit mir, und glaubt, daß Ihr mich begluctet, indem Ihr mir es möglich macht, einen Gurer Bünsche zu erfüllen!

Der fenerliche Ton, womit Szaparn diese Worte sprach, sein Auge, das glänzend zu ihr erhoben war, sein Anblick, der Schmerz des Abschieds, alles verschmolz in Sobeidens Scele zu einem nahmenlosen Gefühle, das ihr nur den

Wunsch klar werden ließ, daß bieser Moment ewig dauern, oder sie in ihm vergehen möchte.

Endlich erhob sich Szaparn, und, Sobeidens fortwährendes Schweigen mißdeutend, sagte er: Verzeiht, wenn meine Empfindung mich zu weit geführt hat! Ihr zürnt meiner Kühnheit wohl —

Die konnte ich! fiel Gobeide mit be= wegter Stimme ein : Euer Entzücken hat mich erfreut, Euer Dank, obwohl er zu weit geht, bat mich über mich felbst erhoben. Ihr fend fo gut - Uch wie wird es fenn, wenn Ihr nicht mehr ben und fend! Ihre Thranen brachen ben diesen Worten heftig hervor, fie reichte Saparn abermabls die Sand, er faßte fie zwischen fei= nen benben und druckte fie an feine Bruft. Reines fprach. Gobeiben hielten ihre Thranen ab. Er fühlte sich zu seltsam, zu heftig bewegt und wünschte nur, daß diese Unterredung bald und ruhiger enden möchte. Endlich hatte fie fich wieder gefaßt. - Ihr zeigt mir den Weg, ben ich geben foll, Saparn! fagte fie plotlich entschlof= fen: 3ch folge Euch. - Lebt wohl! Rehrt zu ben Eurigen gurud! 3ch kann ihre Trauer um Guch, ibre Liebe, ibre Freude Euch wieder zu febn, ermeffen. Allah geleite Euch!

D er schütze und fegne Euch, rief Szaparn,

er segne Euch mit seinen besten Gaben, und er erhöre den heißen Bunsch, den ich heute ihm fur Euch darbringe, und kunftig täglich darbringen werde!

Und welches ist der Inhalt dieses Bunsches, wenn ich ihn wissen darf? fragte Sobeide leise und schüchtern.

Ich weiß nicht, ob ich ihn vor Euch nennen kann, ohne Euch zu beleidigen?

Wie könnte mich etwas beleidigen, was Ihr mir wünschet?

So darf ich es denn aussprechen? erwiederte er mit leuchtenden Augen, indem er ihre Hand in seinen benden gefalteten zum Himmel erhob: Es ist die Bitte, daß Gott Euer Herz rühren, und Euch zur Christinn machen möge.

Eine unfrenwillige Bewegung erschütterte ben diesen Worten Sobeiden. Ihre Hand zog sich aus Szaparns Händen, die sie sogleich fahren ließen, und in tiefe Gedanken versunken, blieb sie eine Weile stumm neben ihm stehn.

Mein Wunsch hat Euch doch beleidigt, hob er nach einer Weile wieder an: Verzeiht! Ich begreife, daß meine Unsichten unmöglich die Euzrigen senn können, aber Ihr fordertet mein Geständniß.

Und ich denke viel zu billig, antwortete sie

mit Würde, und von Euch viel zu hoch, um in diesem Bunsche, so sonderbar er mich dünsten mag — etwas anders als den höchsten Besweis Eures Wohlwollens zu sehn. Allah allein weiß, was uns Menschen frommt. — Er wird über uns bestimmen, und wir werden uns seinen Fügungen unterwerfen. Aber nun seht wohl! Euer Gefolge erwartet Euch! und meine Zeit —

Rettet Euch, rettet Euch, ertonte die angst= volle Stimme der Sclavinn, die in diesem Au= genblicke mit allen Zeichen des Schreckens aus dem Pavillon stürzte: Der Beg kommt mit Be= waffneten den Garten herab, ich habe ihn aus dem Fenster gesehn.

Szapary's Auge flammte von Kampfbegier. Es soll mich freuen, mich mit ihm zu messen! rief er lebhaft: Ein Ruf von mir versammelt meine Treuen um mich, und diese Waffen—Er riß den Säbel aus der Scheide, und mit dem Purpur der Freude auf den belebten Zügen betrachtete er den blinkenden Stahl. Indeß hatte Sobeide sich von dem ersten Schrecken erhohlt, übersah ihre Lage schnell, und indem sie ihre Hand auf seinen Arm legte, unterbrach sie mit dem Ausruf: Es ist mein Vater! seine Rede. Szaparn schaute sie an, er fühlte das Zittern,

das sie erschütterte, an dem Urm, der bebend auf dem seinigen lag. Flieht! Flieht! rief sie mit wankender Stimme, wenn Ihr einen Funken von Freundschaft für mich fühlt, und beginnt keinen Kampf, dessen Ausgang, er möchte seyn wie er wolle, mich tödten würde! Flieht, Sappary! Gott geleite Euch! Er kampste noch einen Augenblick mit sich selbst; ihre sichtbare Angst bestimmte ihn endlich. Noch einmahl drückte er ihre Hand an seine Lippen, dann wandte er sich schnell, verschwand im Dickicht, und sah es nicht mehr, wie Sobeide, unvermögend einen solchen Wechesel der Gefühle auszuhalten, ohnmächtig in die Alrme ihrer Sclavinn sank.

Ihn empfingen seine Leute mit lautem Freusbenruf. Sie hatten von fern den Beg durch den Garten, der sich von oben herab bis an den Strom zog, mit Bewassneten kommen sehen, und bereits überlegt, mas zu thun senn werde, als die Thüre sich öffnete, und ihr Gebiether vor ihnen erschien. Ohne zu sprechen, ohne ihren Fragen zu antworten, schwang er sich auf sein Roß, und sprengte vor ihnen dahin, der Strasse nach Ofen zu.

Erft mit der völligen Racht erreichten fie biefe Stadt, und hier mar es, daß Saparn gum

erstenmahl das tiefe Schweigen brach, welches er auf dem ziemlich langen Wege beobachtet hatte, indem er, sich an Udvarnoky wendend, der in seltsamen Gedanken über Szaparys Betragen hinter ihm ritt, diesen fragte, ob er seinen Freund Bathiany schon in Ofen sinden werde?

Nein, gnädiger Herr, war des Edelmanns Untwort: erst morgen früh in Börösvar, wohin er sich in dieser Nacht mit seinem Gefangenen von Gran auf den Weg wird gemacht haben.

Noch immer ist diese Gefangenschaft und die Beranlaffung derfelben mir ein Rathsel.

Sie ist es bennahe eben so für uns alle, antzwortete Udvarnoth: Daß der Pascha schon längst die Absicht gehabt haben mag, Megyer zu übersfallen, und den zweyten Mann des edlen Paartes, welches seinem Vorsahr und seinen Nachbarn so furchtbar gewesen war, in seine Gewalt zu bekommen, war dem Herrn schon längst aus manchen Anzeichen wahrscheinlich. Endlich hatte der Angriff wirklich statt, nur bleibt es unbegreissich, warum er mit so schwacher Kraft, und auf diese Art ausgeführt wurde. Und nun erzählte Udvarnoth den ganzen Verlauf des Gestechts, und die Folgen desselben, in dem Sinne, wie es einem ununterrichteten Theilnehmer, der

erst im letten entscheibenden Augenblicke daben eintraf, (denn Udvarnokh mar der Führer jener Schaar gewesen, die vom Schlosse her dem Grafen zu Hülfe kam) erscheinen mußte. Mariens, deren Gegenwart dem Edelmann bloß zufällig vorgekommen war, wurde gar nicht erwähnt, und so blieb die ganze Geschichte denn auch für Szaparn ein räthselhaftes Fragment.

Rach einer furgen Raft im Saufe bes Rhiaja, ber die Unkommenden mit großer Uchtung be= wirthete, bestieg wieder Alles die Pferde, und an die Ungarn schlossen sich mehrere Leute des Pascha, welche der Khiaja sendete, um ihn zu empfangen. Saparns Berg schlug hoch empor im freudigen Gefühle, bald auf dem Boden des fregen Naterlandes, und in den Urmen des theuren Freundes zu fenn. Das Dunkel der Racht hatte wohl einen verhüllenden Schlener über die Reize der lieblichen Ofner = Gegenden gebreitet; bennoch unterschied Stapary die Umriffe der boben mit Beingarten bedeckten Berge, an beren Fuß der Weg der Reisenden sich bingog, und glaubte zuweilen im Sternenlichte ben Fluß von weitem zu erkennen. Nabe an beffen Ufer fam er an den Badern der Ungläubigen vorben, runde ungestaltete Thurme von schlechter Bauart, beren mehvere noch stehen. Nun nahmen sie die schönern waldbekrönten Gebirge auf. Seitwärts erschienen im ungewissen Dämmerscheine der Sommerscheinen im ungewissen Dämmerscheine der Sommernacht die Thürme und Mauern von Szolmar, dem Jagdschlosse des großen Hunnaden Mathias Corvinus, der oft seinen Unmuth über häusliche oder öffentliche Verdrießlichkeiten in den lieblichen Waldesschatten, die es einst umkränzten, zu bergen pflegte. Überall drängten aus der Vergangenheit sich Erinnerungen hervor, und Szaparn fühlte ungeduldiger den Druck, den ein barbarischer Sieger durch anderthalb Jahrhunderte über sein unglückliches Vaterland übte.

Die Schatten der Nacht fingen allmählig an, der kommenden Morgendämmerung zu weichen. Die Umriffe der Berge traten deutlicher hervor. Setzt waren Wiesen, Kornfelder und Waldungen zu unterscheiden, und wie es nun ganz hell ward, das weißliche Licht am Morgenhimmel sich zu röthen ansing, Purpur und glühendes Gold die leichten Wölkchen färbte, welche über den dunkeln Waldeshäuptern der Berge schwebten, da erschienen von weitem in Büschen verssteckt die Häuser des nächsten Dorfes. Durch Szaparys Brust wallte ein freudiges Gefühl, und es bedurfte nicht der Erinnerung Udvarnos

Ins, ber jett hervorritt und ihm meldete, jener Ort fen Borosvar, und der lette auf türkischem Gebiethe, um ihn fein Pferd zu flüchtigerer Gile antreiben zu machen. Er flog durch's Dorf-jen= feits wartete Bathiann! Jest hatte er das Ende der Häuser erreicht, und eine Reiterschaar, die ihnen entgegen fam, ließ teinen Zweifel an feinem Glücke übrig. Zwen ansehnliche Berren führten den Bug. Der Gine fprengte vorwarts, den Undern sah Staparn in demselben Augenbli= che sein Pferd anhalten, und dem Gefolge win= ten, ebenfalls zurückzubleiben. Der Nabende war Bathiann, und Abdurrahman batte fein befferes Gefühl gelehrt, sich nicht in das Wiederseben der Freunde zu drängen, die, ohne fprechen, ohne den Empfindungen Worte geben zu konnen, welde ihre Geelen durchstürmten, fich über ihre Pferde die Sande reichten, und nur mit Blicken, mit Thranen, welche über die mannlichen Wangen rollten, ihre bochfte Freude fund gaben. Best endlich eilten von benden Geiten die Begleiter hervor. Bathiann überreichte bem Pafcha feinen Gabel und feine Piftolen, welche Giner ihres Befolgs vermahrt hatte, ftellte ihm feinen Freund vor, und der Pascha bewilltommte die= fen ziemlich artig. Wenige Worte wurden ges

wechselt, der Pascha beurlaubte sich mit Achtung von seinem Besieger, und dankte ihm für die ehrenvolle Behandlung, die er ersahren hatte. Aber wie er sich nun an der Spike seiner eignen Leute, die mit Saparn gekommen waren, fren, und Herr seiner Bewegungen fühlte, da schien er verwandelt. Eine wilde Freude blikte aus seiznen Augen, seine Gestalt schien größer, seine Haltung zeugte von Stolz und Verachtung; er zog den Säbel, grüßte nachläßig nach den Ungarn hinüber, und sprengte nun unaufgehalten mit seinem Gesolge Ofen zu.

Noch waren sie nicht lange geritten, als ih=
nen ein bewaffneter Trupp entgegen kam, wel=
den Hamsabeg führte. Sie hatten keinen andern
Borsat, als, sobald die Auswechslung vorüber,
und Abdurrahmans Wort gelöset senn würde,
den Ungarn nachzueilen, sie zu überfallen, und
Bende zu fangen. Das schien dem Pascha doch
zu schändlich. Er verwies es dem Beg, und als
dieser Einwendungen machen wollte, verboth er
es ausdrücklich. Hamsabeg mußte sich fügen, er
knirschte vor Zorn, aber er folgte gehorsam sei=
nem Gebiether und künstigen Schwiegersohne in
dessen Residenz.

## Noten zumersten Theile.

- 1) Gulpas, heißen bie Rinberhirten in Ungarn. Das L wird wie in ben frangofischen Worten brillant, vaillant ausgesprochen — und bas S ift ein & ch.
- 2) Die Sage von bem Tanze ber Willis ift in dem Slowakischen Theile von Ungarn allbekannt. Mehrere ungarische Dichter: Fräul. von Artner, Graf Mailath und herr von Köffinger, haben sie zum Gegenstande sehr gelungener Poesien gemacht.
- 3) Bu Seite 18. Erd, ein Ort amiDonau : Ufer, einige Stunden von Ofen abwärts, war bie Resibens bes Samsabeg.
- 4) Die Geschichte biefes herrn von Ggapary, ber in turfifche Befangenschaft gerathen mar, und feines

Freundes, Graf Abam Bathiann, ift gans mahr, so wie auch die Forberung ffeines Lösegelbes, und jene Bestrebungen seiner Unterthanen ihn zu befrepen. S. b. Archiv für Geographie, Staats sund Kriegskunst. Jahry. 1817. Nr. 98—99.

- 5) Auch bas Schidfal ber zwen Schweizerknaben ber ruht auf völlig geschichtlichem Grunde, so wie ihre fernern Begebenheiten. S. bas Archiv. Jahrg. 1818. Nr. 130.
- 6) Diefe graufame Behandlung Szaparys ift gefchichtlich, und marzben ben Türken fehr gewöhnlich.
  - 7) Befdichtlich.
- 8) Iffa ift ber Rahme, ben bie Mohamedaner Jefus geben.
- 9) Gartenköschk. Ein Pavillon ober Lusthaus, moraus burch eine verberbte Aussprache unser Riosk ente fanden ift.
  - 10) Befannte Selben orientalifder Dichtungen.
- 11) Israfil, ber Engel bes Todes ben ben Moha, medanern.
- 12) Gebäube, wie bas hier beschriebene, finden fich, wenn gleich sehr zerftort, noch wohl jest in den Nunen von Alhamra.

- 12) Dieß war wirklich die Geschichte bes Pascha von Dfen, und nur die Episode ber Sclavinn ist gedichtet.
- 14) Stapary murbe burch Bathiany gegen einen turfischen Aga ausgewechselt, welchen jener in feine Bewalt bekam.
  - 15) Gorfe, ber Ungarifche Rabme für Glifabeth.

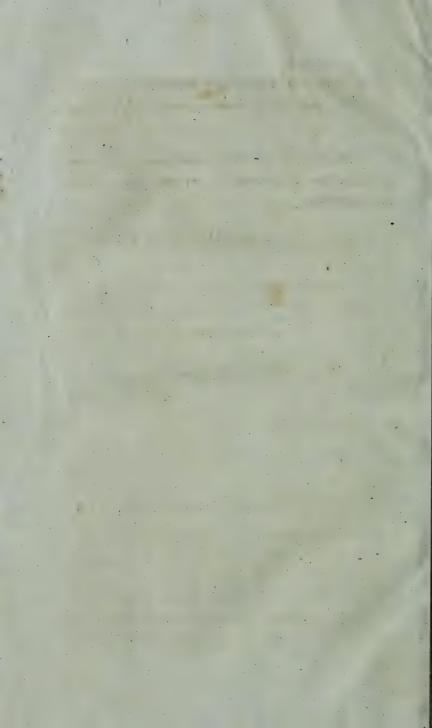







